KONZESSIONIERTES AUKTIONSHAUS



#### 127. KUNSTAUKTION.



Nr. 109. RUDOLF VON ALT

### Aus dem Besitze

eines

hervorragenden Wiener Sammlers

Wiener und auswärtiger Privatbesitz.

Zur gefl. Kenntnisnahme! Das Datum dieser Auktion wurde vorverlegt

AUSSTELLUNG:

Mittwoch, den 28. Februar, bis einschl. Samstag, den 3. März 1934,

täglich von halb 10 Uhr bis 6 Uhr, und an den Auktionstagen von 10 bis 1 Uhr

**VERSTEIGERUNG:** 

Montag, den 5., bis einschl. Mittwoch. den 7. März 1934.

ab 3 Uhr nachmittags

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from The Metropolitan Museum of Art

# AUKTIONSHAUS ALBERT KENDE, WIEN, I., KÄRNTNERSTRASSE 4 TELEPHON R-26-3-78.

## 127. KUNSTAUKTION.

Aus dem Besitze pyryo-p850

eines

hervorragenden Wiener Sammlers und

Wiener und auswärtiger Privatbesitz.

Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Antiquitäten.

Porzellan, Vieux-Saxe-Flakons, Glas, Silber, Fayencen, Zinn, eine Verdure, um 1550, Renaissance-Stickereien, Bechstein-Flügel, eine Sammlung von 117 Netsukes (17. bis 19. Jahrhundert), ostasiatische Kunst, Perserteppiche usw.

#### FREIE BESICHTIGUNG

in den Auktionssälen:

Donnerstag, den 8., bis einschl. Montag, den 12. März 1934,

täglich von 10 bis 6 Uhr

und an den Auktionstagen von 10 bis 1 Uhr mittags.

(Sonntag, den 11. März 1934, geschlossen.)

#### VERSTEIGERUNG

daselbst: Dienstag, den 13., bis einschl. Donnerstag, den 15. März 1934,

ab 3 Uhr nachmittags.

Wien 1934. Verlag von Albert Kende.

#### Expertise und Schätzungen:

Ostasiatische Kunst:

#### HUGO BIEL

Handelsgerichtlich beeideter Sachverständiger und Schätzmeister.

Teppiche-Schätzung:

#### KOMM.-RAT ARTUR SPECHT

Handelsgerichtlich beeideter Sachverständiger und Schätzmeister.

Gemälde und Aquarelle:

#### ALBERT KENDE

Handelsgerichtlich beeideter Sachverständiger und Schätzmeister.

Antiquitäten, Verdure, Textilien usw.:

#### RICHARD LEITNER und ALBERT KENDE

Handelsgerichtlich beeidete Sachverständige und Schätzmeister.

Die Reihenfolge der Nummern wird nach Möglichkeit eingehalten.

Es wird gebeten, den Katalog in die Ausstellung mitzunehmen, da ein zweites Exemplar nicht abgegeben werden kann.

#### AUKTIONS-BEDINGUNGEN.

Die Versteigerung erfolgt gegen sofortige Barzahlung in österr. Schillingwährung unter Zurechnung eines Aufgeldes von 20% zum Erstehungspreise. Das geringste zulässige Gebot ist ein Schilling, über den Betrag von 50 Schilling wird um 5 Schilling gesteigert, über 100 Schilling um 10 Schilling, über 500 Schilling um 20 Schilling, über 1000 Schilling um 50 Schilling. Reklamationen welcher Art immer nach erfolgtem Zuschlag können unter keinen Umständen berücksichtigt werden, da sämtliche Objekte vier Tage zur genauen Besichtigung ausgestellt waren. Durch die öffentliche Besichtigung ist jedermann Gelegenheit geboten, sich von der Beschaffen heit und dem Zustande der Gegenstände zu überzeugen und etwaige Beschädigungen, auch wenn im Katalog nicht besonders erwähnt, zu beachten.

Der Unterzeichnete behält sich das Recht vor, Nummern zu vereinigen oder zu trennen oder die Nummernreihenfolge zu unterbrechen. Das Eigentum geht erst nach der vollständigen Bezahlung des Erstehungspreises, inklusive des Aufgeldes, die Gefahr jedoch sofort nach erfolgtem Zuschlag auf den Käufer über. Bei vorkommenden Streitigkeiten über ein Doppelangebot behält sich der Auktionator das Recht vor, die betreffende Nummer sofort nochmals vornehmen zu lassen. Ersteigerte Stücke können ausnahmslos erst nach Schluß der Versteigerung an die Ersteher ausgefolgt werden. Der Transport der erstandenen Stücke hat ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Erstehers zu erfolgen, und übernimmt der Auktionator keine Haftung für eventuelle Verluste oder Beschädigungen.

Die Auktionsleitung behält sich das Recht vor, diejenigen verkauften Objekte, welche innerhalb drei Tagen nach erfolgtem Zuschlage nicht übernommen wurden, auf dem Wege der öffentlichen Versteigerung oder des freihändigen Verkaufes zu veräußern. Der frühere Ersteher der Objekte hat den eventuellen Mindererlös, sowie die durch den Wiederverkauf entstehenden Spesen zu tragen.

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand Wien.

Illustrierte Kataloge und Auskünfte

#### bei ALBERT KENDE

KUNSTHANDLER UND KONZESS. AUKTIONATOR

Mitglied des Verbandes der Wiener Auktionshäuser

WIEN, I.,

KARNTNERSTRASSE 4 (LIFT)

Telephon R-26-3-78.



### I. AUKTIONSTAG.

DIENSTAG, DEN 13. MARZ 1934, ab 3 Uhr nachmittags.

Katalog-Nummer 1—192.

## Aus dem Besitze

eines

## hervorragenden Wiener Sammlers.

## Silber, Glas, Porzellan, Vieux-Saxe-Flakons usw.

| 1 | Ausrufspreis (d. i. ha Schätzungspreis) in Sch                                                                   | lber<br>pilling |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | Liebesszene auf dem Deckel.                                                                                      | 15              |
| 2 | ALT-WIENER SILBER-AUFSATZ mit durchbrochenem<br>Rande. 150 g.<br>Wiener Beschau 1829.                            | 30              |
| 3 | SILBERSPULE mit Filigranarbeit. 125 g.<br>Biedermeier.                                                           | 25              |
| 4 | SILBER-SALZFASS in Form einer achteckigen, innen vergoldeten Schale mit klassizistischen Ornamenten.<br>Um 1800. | <b>2</b> 5      |
| 5 | SILBER-SALZFASS in Form einer von einem Flußpferd getragenen Muschel. 41 g. Biedermeier.                         | 15              |
| 6 | KLEINER SILBERAUFSATZ. Bunte Glasschale, getragen<br>von Schwänen. Als Griff Papagei.<br>Biedermeier.            | 20              |

| 7  | SILBERDOSE, innen vergoldet, mit Miniaturmalerei. 92 g.                                               | 20 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8  | EIN PAAR ALT-WIENER SILBERSALZFÄSSER mit blauen, weiß bemalten Glasschalen. Wiener Beschau 1833.      | 30 |
| 9  | ZWEI SILBER-SALZFÄSSER mit von Greifen getragenen gravierten Glasschalen. Wiener Beschau 1833.        | 30 |
| 10 | SILBER-GEWÜRZSTÄNDER für jüdisches Rituale. 135 g.<br>Ende des 18. Jahrh.                             | 30 |
| 11 | ALT-WIENER SILBER-AUFSATZ. Schale mit Fruchtgirlande, getragen von Putto. 316 g. Wiener Beschau 1843. | 50 |
| 12 | SILBER-STRICK-KÖRBCHEN mit Rosen-Motiven. 72 g. Biedermeier.                                          | 15 |
| 13 | SILBER-SCHMUCKSTÄNDER in Form von Füllhörnern mit Vögeln. Um 1830.                                    | 20 |
| 14 | SILBER-STRICK-KÖRBCHEN. 64 g.<br>Biedermeier.                                                         | 15 |
| 15 | SILBER-FILIGRAN-LOKOMOTIVE. 26 g.                                                                     | 10 |
| 16 | SILBER-GEWÜRZSTÄNDER, dreiteilig, mit Deckel. 265 g. 18. Jahrh.                                       | 40 |
| 17 | SILBER-SALZFASS mit blauer Emailschale und blaues<br>Silber-Email-Flakon.                             | 15 |
| 18 | SILBER-FLAKON. Orientalisch. 18. Jahrh.                                                               | 15 |
| 19 | RECHTECKIGE SILBERDOSE, vergoldet, mit weißem Email. 105 g.                                           | 20 |
| 20 | DREI SILBERDOSEN mit Email, blau und grün. 150 g.                                                     | 30 |
| 21 | SILBER-TINTENFASS, getragen von Greifen.                                                              | 10 |
| 22 | SILBER-LATERNE. Reines Silbergewicht 180 g.                                                           | 20 |
| 23 | SILBER-FABELTIER. 407 g.                                                                              | 30 |

| 24 | HELLGELBE SILBER-EMAILDOSE mit Sepiabild, innen vergoldet. 105 g.                                    | 25 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25 | HELLBLAUE SILBER-EMAILDOSE mit Streublumen, innen vergoldet.                                         | 20 |
| 26 | POLENGÜRTEL aus Silber, reich ornamentiert, in Nielloart, mit Anhänger. 450 g.                       | 50 |
| 27 | ALT-WIENER SILBER-ZAHNSTOCHER-BEHÄLTER. 54 g. Biedermeier.                                           | 20 |
| 28 | SILBERAUFSATZ, zum Teil vergoldet, mit durchbrochenem<br>Rande. 297 g.<br>Biedermeier.               | 40 |
| 29 | SILBER-FILIGRAN-VISITIÈRE. 44 g. Biedermeier.                                                        | 15 |
| 30 | RECHTECKIGE SILBERDOSE, graviert, 46 g.<br>Um 1830.                                                  | 15 |
| 31 | DREI SILBER-EMAILDOSEN. 117 g.                                                                       | 20 |
| 32 | OVALES SILBERDÖSCHEN mit Porzellandeckel, Türken darstellend, und rundes Silberdöschen.              | 10 |
| 33 | DREI SILBER-EMAILDOSEN und eine in Silber montierte Glasdose.                                        | 35 |
| 34 | SILBER-NAH-NECESSAIRE, in Elfenbein-Etui.<br>Biedermeier.                                            | 20 |
| 35 | GLAS-FLAKON, in ornamentiertem, ziseliertem, getriebenem<br>Silber montiert.<br>18. Jahrh. H. 13 cm. | 30 |
| 36 | OVALE HELLGELBE GLASDOSE, in Silber montiert.<br>Um 1820.<br>Etwas beschädigt.                       | 15 |
| 37 | GLASFLAKON in durchbrochener Goldmontage. 18. Jahrh. H. 7 cm.                                        | 80 |
| 38 | GLASMALEREI in Silhouettenmanier: "Retirade au bonne ordre" Charlemont fecit 1809.                   | 40 |

| 39         | ZWEI ÜBERFANG-GLÄSER, weiß und rosenrot.<br>Biedermeier.                                                                   | 20  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40         | PORZELLAN-FLAKON, bunt bemalt: Gruppe von Frau und spielenden Kindern.<br>Chelsea, 18. Jahrh. H. 8 cm.<br>Siehe Abbildung. | 200 |
| 41         | ZWEI ENGLISCHE PORZELLAN-KANNEN mit eisenrotem Dekor.                                                                      | 15  |
| 42         | MEISSENER TINTENFASS mit plastischen und Streu-<br>Blumen.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh.                                   | 15  |
| 43         | DREI PORZELLAN-FLAKONS, bunt bemalt. 19. Jahrh. Je H. 7·5 cm.                                                              | 100 |
| 44         | BUNTES PORZELLAN-FLAKON in Form eines Apfels. 18. Jahrh.                                                                   | 25  |
| 45         | ZWEI PORZELLAN-DÖSCHEN mit buntem Dekor. Französisch.                                                                      | 25  |
| <b>4</b> 6 | EIN PAAR BUNTE PORZELLAN-TIERGRUPPEN: Löwen überfallen Pferde.                                                             | 25  |
| 47         | ZWEI PORZELLAN-VASEN. Weißer Fond mit Golddekor<br>und Ornamenten-Henkeln.<br>Frankreich, um 1830. Je H. 41 cm.            | 40  |
| 48         | ZWEI PORZELLAN-FLAKONS, bunt bemalt, Frauen dar-<br>stellend.<br>19. Jahrh.                                                | 25  |
| 49         | MEISSENER PORZELLAN-GRUPPE, bunt bemalt: Junges Mädchen mit Blumen, neben einem Tisch sitzend. Schwertermarke, 19. Jahrh.  | 15  |
| 50         | FÜNF BUNT BEMALTE MODERNE PORZELLAN-FIGUREN: Jäger und Jägerin, große und kleine Krinolinendame und Kavalier.              | 12  |
| 51         | ZWEI SCHALEN MIT UNTERTASSEN UND DAZU-<br>GEHÖRIGER KANNE. Weißer Fond mit Golddekor.<br>Weißer Bindenschild 1833.         | 10  |
| 52         | PORZELLAN-FLAKON mit reliefierten, bunten Blüten. 19. Jahrh. H. 4 cm.                                                      | 30  |

| 53 | PORZELLAN-DOSCHEN, bunt bemalt. Auf dem Deckel modellierter Schäfer, Schaf und Hund. Innen Blumendekor. Menecy, 18. Jahrh. H. 5, B. 6 cm. Siehe Abbildung.                                                                                | 200 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 54 | PORZELLAN-FLAKON, bunt bemalt: Frau mit Blumen-<br>korb.<br>19. Jahrh. H. 9 cm.                                                                                                                                                           | 30  |
| 55 | PORZELLAN-FLAKON, bunt bemalt: Harlekin. 19. Jahrh. H. 8·5 cm. Siehe Abbildung.                                                                                                                                                           | 40  |
| 56 | MEISSENER PORZELLAN-GRUPPE, bunt bemalt: Junges<br>Mädchen legt Patiencen auf.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                                                                                              | 15  |
| 57 | MEISSENER PORZELLAN-GRUPPE, bunt bemalt: Drei<br>Putten mit astronomischen Instrumenten.<br>Schwertermarke, II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 13 cm.<br>Beschädigt.                                                                            | 35  |
| 58 | GEDECKELTE PORZELLAN-TERRINE auf Unterteller,<br>Rocaillehenkel, bunter ostasiatischer Dekor. Erdbeere mit<br>Blättern als Deckelknauf.<br>Blauer Bindenschild, II. Hälfte des 18. Jahrh. Durchm. 14 cm.<br>Aus Sammlung Dr. Max Strauss. | 50  |
| 59 | ZWEI BUNTE PORZELLAN-FIGUREN: Fagottist und Sänger. Je H. 16 cm.                                                                                                                                                                          | 15  |
| 60 | ZWEI BUNTE PORZELLAN-FIGUREN: Knaben in Ro-<br>kokotracht.<br>H. 14, B. 13 cm.                                                                                                                                                            | 12  |
| 61 | ALT-WIENER PORZELLAN-PLATEAU mit Ansicht des<br>Paradeis-Gartels. Mit reicher Staffage.<br>Blauer Bindenschild. B. 18, L. 24 cm.                                                                                                          | 20  |
| 62 | DREI BUNTE PORZELLAN-PUTTEN-GRUPPEN.                                                                                                                                                                                                      | 15  |
| 63 | EIN PAAR WEISS GLASIERTE FAYENCE-GRUPPEN mythologischen Inhaltes. Italienisch, 18. Jahrh. Je H. 36 cm. Etwas beschädigt                                                                                                                   | 40  |

| 64 | WEISS GLASIERTE PORZELLAN-GRUPPE: Liebespaar mit Eros. H. 25 cm.                                                                                                       | 15 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 65 | EIN PAAR BUNTE MEISSENER PORZELLAN-GRUP-<br>PEN: Liebespaare mit Kindern unter Bäumen.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh. Je H. 28 cm.                                      | 35 |
| 66 | BUNTE PORZELLAN-GRUPPE: Wagen mit Liebespaar. Schwertermarke, 19. Jahrh. H. 22 cm.                                                                                     | 15 |
| 67 | MEISSENER PORZELLAN-GRUPPE, bunt bemalt: Liebespaar.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh. H. 25 cm.                                                                           | 20 |
| 68 | ALT-WIENER PORZELLAN-GRUPPE: Liebespaar mit Hund. Blauer Bindenschild, 18. Jahrh. H. 23 cm. Etwas beschädigt.                                                          | 30 |
| 69 | BUNTE MEISSENER PORZELLAN-GRUPPE: Putten unter einem Baume. Schwertermarke. H. 21 cm.                                                                                  | 15 |
| 70 | ALT-WIENER PORZELLANGRUPPE, bunt bemalt: Putten allegorisieren die Malerei und die Bildhauerei, unter einem Baume. Rocaillesockel. Blauer Bindenschild. H. 32 cm.      | 60 |
| 71 | ALT-WIENER PORZELLANGRUPPE, bunt bemalt: Liebespaar unter einem Baume, auf welchem Amor schwebt. Rocaillesockel. Blauer Bindenschild, 18. Jahrh. H. 26 cm. Beschädigt. | 60 |
| 72 | ZWEI KLEINE PORZELLAN-VASEN UND ZWEI BON-BONNIEREN mit plastischen Blüten.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                               | 10 |
| 73 | FÜNF SCHALEN MIT UNTERTASSEN, bunter und Golddekor. Böhmisch, um 1840.                                                                                                 | 30 |
| 74 | SOLITÄR, vierteilig, mit China-Dekor.<br>Marke Herrend. 19. Jahrh.                                                                                                     | 20 |

| 75         | MEISSENER SOLITÄR, vierteilig, mit bunten plastischen Blüten. Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                                                                         | 15   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 76         | ALT-WIENER BECHERSCHALE mit Untertasse. Überhöhter Henkel, gelber Fond mit stilisierten Blumen und Ornamenten-Dekor. Weißer Bindenschild 1828.                                                   | 20   |
| 77         | MEISSENER PORZELLAN-FIGUR, bunt bemalt: Tanzendes Mädchen, und Wiener Porzellan-Figur: Mädchen mit Rose.                                                                                         | 15   |
| 78         | ZWEI MEISSENER PORZELLAN-GRUPPEN, bunt bemalt:<br>Zwei Putten, Allegorien der Malerei und Bildhauerei.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                             | . 35 |
| <b>7</b> 9 | MEISSENER PORZELLAN-GRUPPE, bunt bemalt: Drei<br>Putten mit Rosenkränzen.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                                                          | 15   |
| 80         | ZWEI PORZELLANGRUPPEN, weiß glasiert, Bauernhöfe darstellend.                                                                                                                                    | 20   |
| 81         | NEUN MEISSENER PUTTEN, farbig bemalt.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                                                                                              | 50   |
| 82         | MEISSENER PORZELLANGRUPPE, bunt bemalt: Dame am Spinnrocken. Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                                                                          | 20   |
| 83         | ZWEI MEISSENER PORZELLAN-GRUPPEN, bunt bemalt, junge Paare darstellend.<br>Schwertermarke, 19. Jahrh.                                                                                            | 40   |
| 84         | VIER ENGLISCHE DRUCKTELLER UND EINE FAY-<br>ENCE-KUH.                                                                                                                                            | 10   |
| 85         | EIN PAAR PORZELLAN-VASEN. Türkisblauer Fond. In den verschieden geformten Feldern Legendendarstellungen und Blumendekor, in bunten Farben, dazwischen plastische Blüten. Alt-China. Je H. 49 cm. | 300  |
| 86         | ZWEIUNDZWANZIG KANTON-PORZELLAN-TELLER mit figuralem und Blumen-Dekor. Zwei davon beschädigt.                                                                                                    | 80   |

| 87   | KÄNNCHEN in chinesischer Art.                                                                                                                     | 10  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 88   | EIN PAAR PORZELLAN-CLOISONNÉ-DOSEN. Türkis-<br>blauer Fond, mit Blütendekor. Innen Bemalung.<br>Alt-China. Je Durchm. 14 cm.                      | 30  |
| 89   | BÖHMISCHE PORZELLAN-FIGUR, bunt bemalt: Mädchen.<br>Marke Fischer & Reichenbach 1835. H. 12 cm.                                                   | 6   |
| 90   | ZWEI KLEINE PORZELLAN-DECKELDOSEN, blau-weiß. Alt-China.                                                                                          | 20  |
| 91 . | FÜNFTEILIGE GARNITUR, bunt bemalt mit Chinoiserien.<br>Marke Herrend.<br>Etwas beschädigt.                                                        | 25  |
| 92   | PORZELLAN-FLAKON, Taubenschlag darstellend.<br>Deutsch, 18. Jahrh. H. 9 cm.                                                                       | 50  |
| 93   | PORZELLAN-FLAKON, bunt bemalt: Allegorie der Bildhauerei. Chelsea, 18. Jahrh. H. 9 cm. Siehe Abbildung.                                           | 100 |
| 94   | PORZELLAN-FLAKON: Shakespeare, an Säule, bekrönt von Rose, lehnend. Chelsea, 18. Jahrh. H. 10 cm. Siehe Abbildung.                                | 150 |
| 95   | PORZELLAN-FLAKON, bunt bemalt, in Goldfassung. Beginn des 19. Jahrh. H. 10 cm. Siehe Abbildung.                                                   | 50  |
| 96   | PORZELLAN-FLAKON, bunt bemalt: Bacchantenknabe.<br>Deutsch, Beginn des 19. Jahrh. H. 12·5 cm.                                                     | 50  |
| 97   | ZWEI WEISS GLASIERTE PORZELLAN-KANNEN mit reliefierten Blüten.  Marke Bow. 18. Jahrh. Je H. 19 cm.  Aus Sammlung Dr. Max Strauss.                 | 60  |
| 98   | ALT-WIENER VASE, weiß glasiert (beschädigt), und ALT-WIENER SENFTIEGEL.                                                                           | 10  |
| 99   | ZWEI ALT-WIENER PORZELLAN-VASEN, mit plastischen Rocailles, bemalt mit Eisenrot und Gold. Blauer Bindenschild. Mitte des 18. Jahrh. Je H. 6.5 cm. | 30  |

| 100 | ZWEI PORZELLAN-DOSEN, die eine davon chinesisch.                                                                                                                                                         | 10  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 101 | VIEUX-SAXE-TEEKANNE UND TEEFLAKON. Weiß glasiert, mit reliefiertem Blumendekor in ostasiatischer Art. Mitte des 18. Jahrh. H. 6·5 cm.                                                                    | 40  |
| 102 | VIEUX-SAXE-FLAKON, bunt bemalt, Harlekin darstellend.<br>Mitte des 18. Jahrh. H. 8 cm.<br>Restauriert.                                                                                                   | 100 |
| 103 | VIEUX-SAXE-FLAKON, bunt bemalt: Kavalier, an Vase lehnend. Mitte des 18. Jahrh. H. 9.5 cm. Siehe Abbildung.                                                                                              | 150 |
| 104 | VIEUX-SAXE-FLAKON, bunt bemalt: Mönch mit in Strohbündel verstecktem Mädchen. Mitte des 18. Jahrh. H. 9 cm. Siehe Abbildung.                                                                             | 80  |
| 105 | VIEUX-SAXE-FLAKON mit buntem Vogel- und Gold-<br>dekor, darstellend Kännchen mit Hundekopf als Ausguß und<br>Affenkopf als Propfen. In Goldmontage.<br>Mitte des 18. Jahrh. H. 9 cm.<br>Siehe Abbildung. | 200 |
| 106 | VIEUX-SAXE-FLAKON, bunt bemalt: Putti mit Trauben.<br>Mitte des 18. Jahrh. H. 8 cm.<br>Siehe Abbildung.                                                                                                  | 120 |
| 107 | VIEUX-SAXE-FLAKON, bunt bemalt, Mops darstellend.<br>Mitte des 18. Jahrh. H. 6·5 cm.<br>Siehe Abbildung.                                                                                                 | 80  |
| 108 | VIEUX-SAXE-FLAKON, bunt bemalt, darstellend Affen mit Jungen in einem Korb. In Goldmontage. Mitte des 18. Jahrh. H. 6·5 cm. Siehe Abbildung.                                                             | 150 |

# Gemälde alter und neuerer Meister,

109

110

111

D st St A H

B

| Aquarelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausrufspreis       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RUDOLF VON ALT.                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Schillingen     |
| Geb. in Wien 1812, gest. daselbst 1905.  Die Stephanskirche in Wien, von der Ecke der Rotentu straße aus gesehen. Reiche, sommerlich gekleidete Figur Staffage.  Aquarell. Signiert und datiert 1872.  H. 26, B. 38 cm.  Siehe Abbildung auf dem Titelblatt.                                | rm-<br>ren-<br>900 |
| Blick vom Atelier des Meisters auf das pittoreske Durch<br>ander einer Eisengießerei in der Skodagasse, mit altem Ei<br>gerümpel. Darunter eine mit Plakaten bedeckte Mauer.<br>der Straße davor ein Streifwagen und Passanten.<br>Aquarell. Signiert und datiert 1874.<br>Siehe Abbildung. | sen-               |
| LEOPOLD BRUNNER D. Ä.  Geb. in Wien 1788, gest. daselbst 1866.  Blumen-Stilleben mit Weintrauben.  Ol. Holz. Signiert. H. 54, B. 38 cm.                                                                                                                                                     | 200                |

#### IOHN CONSTABLE.

Geb. in East Bergholt 1776, gest. in London 1837.

Schafherde mit ihrem Hirten vor zwei Windmühlen. Links 112 im Hintergrunde zwei Reiter. Bewölkter Himmel. 2000 Ol. Holz. Signiert. H. 23, B. 35 cm. Siehe Abbildung.

#### LUDWIG DILL.

Geb. in Gernsbach 1848.

Tätig in Stuttgart, München, Dachau, Karlsruhe usw. "Moosgarten mit Birken". Im Vordergrunde stehendes Wasser. 400 113 Pastell. Signiert und datiert 1895. H. 51, B. 67 cm. Siehe Abbildung.

#### PETER FENDI.

Geb. in Wien 1796, gest. daslbst 1842.

Mönch in weißem Habit blickt aus dem Fenster seiner Klause 114 voll Gedanken auf eine Schar vorüberziehender Kreuzfahrer. 300 Aquarell. Signiert und datiert 1829. H. 21, B. 26 cm. In Metallrahmen mit Bein-Relief: Hl. Magdalena.

|     | FRIEDRICH AUGUST KAULBACH.                                                                                    |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 115 | Geb. in München 1850, gest. in Ohlstadt 1920.<br>Junge altdeutsche Ritterdame in einer Landschaft. Halbfigur. | 300  |
|     | Ol. Leinwand. Signiert. H. 41, B. 32 cm.                                                                      | 300  |
|     | Siehe Abbildung.                                                                                              |      |
|     | FERNAND KHNOPFF.                                                                                              |      |
|     | Geb. auf Schloß Grembergen (Westflandern) 1858, gest. in Brüssel 1921.                                        |      |
| 116 | "Des Caresses." Panther mit weiblichem Kopf liebkost jun-                                                     |      |
|     | gen Mann mit Merkurstab. Im Hintergrunde Zypressen.                                                           | 1800 |
|     | Öl. Leinwand. Signiert und datiert 1896.                                                                      |      |
|     | H. 50, B. 151 cm. In London 1896 ausgestellt gewesen.                                                         |      |
|     |                                                                                                               |      |
|     | Siehe Abbildung.                                                                                              |      |
|     | JOSEPH KRIEHUBER.<br>Geb. in Wien 1800, gest. daselbst 1876.                                                  |      |
| 117 | Bildnis des Wiener Bankiers Baron Eskeles (Arnstein &                                                         |      |
|     | Eskeles). Kniestück, in dunklem Gewande mit weißer Weste                                                      |      |
|     | vor einem gelben Vorhang.                                                                                     | 400  |
|     | Öl. Karton. Signiert. H. 44, B. 36 cm.                                                                        |      |
|     | GOTTHARDT KUEHL.                                                                                              |      |
|     | Geb. in Lübeck 1850, gest. in Dresden 1915.                                                                   |      |
| 118 | Holländisches Interieur: Junge Holländerin beim Kartoffel-                                                    |      |
|     | schälen und Knabe einander gegenübersitzend.                                                                  | 500  |
|     | Öl. Holz. Signiert. H. 54, B. 45 cm.                                                                          |      |
|     | Siehe Abbildung.                                                                                              |      |
|     | AUGUST VON PETTENKOFEN.  Geb. in Wien 1822, gest. daselbst 1889.                                              |      |
| 119 | Markt in Szolnok. Vor einer hell besonnten Häusergruppe                                                       |      |
| 115 | ausgespannte Pferde und Karren mit Bauern.                                                                    | 1000 |
|     | Ol. Holz. Signiert und datiert 1874. H. 9.5 B. 17 cm.                                                         | 1000 |
|     | Siehe Abbildung.                                                                                              |      |
| 120 | Mädchen-Bildnis. Halbfigur.                                                                                   | 600  |
|     | Ol. Holz. Monogrammiert. H. 19, B. 12 cm.                                                                     |      |
|     | Siehe Abbildung.                                                                                              |      |
|     | JOHANN MATHIAS RANFTL.                                                                                        |      |
|     | Geb. in Wien 1805, gest. daselbst 1854.                                                                       |      |
| 121 | Weiß gekleidetes kleines Mädchen mit blauer Schürze füttert                                                   |      |
|     | vor einer Hühnersteige Hühner.                                                                                | 600  |
|     | Ol. Holz. Signiert und datiert 1834. H. 23, B. 28 cm.                                                         |      |
|     | Siehe Abbildung.                                                                                              |      |

## PIERRE ETIENNE THEODORE ROUSSEAU. Geb. in Paris 1812, gest. in Barbizon 1867.

Wald von Fontainebleau, bei Sonnenuntergang. Ol. Holz. H. 31, B. 48 cm.

2000

Erworben bei Sedelmeyer in Paris.

Siehe Abbildung.

#### JAKOB EMIL SCHINDLER

Geb. in Wien 1842, gest. auf Westerland Sylt 1892.

3. "An der Planke". Motiv aus Goisern. Frühherbstlandschaft mit Schafen und ihren Hirten. Im Hintergrunde Bauernhäuser und Bäume. Leicht bedeckter Himmel.

2250

Ol. Holz. Signiert und datiert 1884.

H. 53.5, B. 68 cm.

Abgebildet im Schindler-Werk von Carl Moll auf Tafel XXV.

Siehe Abbildung.

#### FRANZ SCHROTZBERG.

Geb. in Wien 1811, gest. in Graz 1889.

124 Bildnis einer Dame in dekolletiertem Changeant-Kleide mit Goldschmuck, Schleier und Blumen im Haar. Vor einem roten Vorhang. Halbfigur.

250

Ol. Leinwand. Signiert und datiert 1835. H. 80, B. 64 cm.

FERDINAND GEORG WALDMÜLLER. Geb. in Wien 1793, gest. daselbst 1865.

125 "Tempelruine in Pästum". Im Hintergrunde Gebirge, rechts Blick auf das Meer.

900

Ol. Holz. Signiert und datiert 1844. H. 18, B. 31 cm. Siehe Abbildung.

## Kunstmobiliar.

Ausrufspreis in Schillingen

| 126 | VITRINE mit geschliffenen Gläsern, in Messing montiert.<br>B. 50, H. 54 cm.                                                                                                         | 120 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 127 | RECHTECKIGE VITRINE mit zwei Etagen, in Messing montiert. H. 52, B. 55, T. 23 cm. Etwas beschädigt.                                                                                 | 30  |
| 128 | VITRINE mit geschliffenen Gläsern, in Messing montiert, mit vier Etagen, nach oben abgerundet.<br>H. 127, B. 85, T. 52 cm.                                                          | 200 |
| 129 | ZWEI ARM-LEHNSTÜHLE im Louis-XVStil, bezogen mit rotem Samtbrokat in Genueser Art. Beschädigt.                                                                                      | 200 |
| 130 | ARM-LEHNSTUHL im Louis-XVStil, bezogen mit bunten Original-Applikations-Stickereien auf hellem Brokat. Beschädigt.                                                                  | 150 |
| 131 | ZWEI VERGOLDETE, GESCHNITZTE FAUTEUILS im Louis-XVStil, bezogen mit Original-Stickereien, bunte Blumen- und Blattmotive auf hellem Fond. Um 1700.                                   | 300 |
| 132 | PARAVENT mit Stickerei-Applikationen, um 1700, auf gelbem und braunem Samt.<br>H. 110, B. 82 cm.                                                                                    | 200 |
| 133 | PARAVENT mit buntem Leder: Blumen, Bandwerk und Arabesken. In der Mitte in Kartuschen-Umrahmung eine Heilige mit Ziborium in einer Landschaft. Spanisch, um 1700. H. 97, B. 119 cm. | 300 |

## Sammlung von Netsukes.

## 17. bis 19. Jahrhundert.

|     | I. Abteilung.                                                                                                                        | Ausrufspreis<br>in Schillingen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 135 | NETSUKE. Elfenbein. Daikoku, von Kindern umgeben.<br>Signiert.                                                                       | 40                             |
| 136 | <ul> <li>— Elfenbein. Lachender Oni in sitzender Stellung.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                             | 30                             |
| 137 | <ul> <li>Elfenbein. Lachender Oni mit verschiedenen Geräten.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                           | 30                             |
| 138 | - Elfenbein. Fisch mit zwei kriechenden Äffchen.                                                                                     | 25                             |
| 139 | - Elfenbein. Bildhauer, Nomaske anfertigend.                                                                                         | 15                             |
| 140 | <ul><li>— Elfenbein. Japaner mit Schleifstein.</li><li>Signiert.</li></ul>                                                           | 25                             |
| 141 | — Elfenbein. Straßenverkäufer.                                                                                                       | 15                             |
| 142 | — Elfenbein. Okame mit Symbol.                                                                                                       | 30                             |
| 143 | - Elfenbein. Weibliche Legendenfigur auf Muschel.                                                                                    | 25                             |
| 144 | - Holz. Lachende Onimaske.                                                                                                           | 20                             |
| 145 | <ul> <li>Elfenbein. Singende Japanerin mit Kind am Rück ein Tuch windend.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                              | en,<br>50                      |
| 146 | — Elfenbein. Oni in Samurai-Rüstung als Zauberer.<br>Siehe Abbildung.                                                                | 50                             |
| 147 | <ul> <li>Elfenbein. Amma, sitzend, einen anderen Blinden m</li> <li>sierend.</li> <li>Signiert.</li> <li>Siehe Abbildung.</li> </ul> | as-<br>50                      |
| 148 | — Holz. Kriechender Oni, unter einem Rotlacktischeh<br>hervorschauend.<br>Siehe Abbildung.                                           | ien<br>30                      |
| 149 | — Holz, bemalt. Shoki mit Tengu auf dem Kopfe.<br>Siehe Abbildung.                                                                   | 50                             |

| 150 | NETSUKE. Holz. Sennin.                                                                                                                               | 30         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 151 | - Elfenbein. Totenschädel mit beweglichem Unterkiefer.                                                                                               | 20         |
| 152 | — Elfenbein. Daruma.<br>Signiert.                                                                                                                    | 30         |
| 153 | — Elfenbein. Kitsune (Fuchs), als Zauberwesen.                                                                                                       | 30         |
| 154 | — Holz. Ebisu, auf Fisch reitend.                                                                                                                    | 40         |
| 155 | - Holz, farbig bemalt. Sennin mit Fabeltier am Rücken.                                                                                               | 30         |
| 156 | <ul> <li>Elfenbein, gefärbt. Japanerin, ihrem Kinde aus einem Korb einen Apfel reichend.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                               | <b>2</b> 5 |
| 157 | — Holz, farbig gelackt. Nio in kauernder Haltung.                                                                                                    | 30         |
| 158 | - Holz. Daikoku mit seinem Attribut am Rücken.                                                                                                       | 30         |
| 159 | — Goldlack und Elfenbein. Kitsune (Fuchs), als Zauberer verkleidet.                                                                                  | 50         |
| 160 | — Holz. Legendengestalt mit zum Teil farbig gelacktem Gewande.                                                                                       | 30         |
| 161 | - Holz. Zwei Affen, der größere von Schlange umwunden.                                                                                               | 20         |
| 162 | — Rotlack. Knabe mit Trommel in Händen.                                                                                                              | 20         |
| 163 | — Holz und Elfenbein. Oni, stehend, mit Schriftrolle in Händen, in goldlackbemaltem Kimono.                                                          | 40         |
| 164 | - Goldlack. Ebisu bläst einem Fisch neuen Odem ein. Siehe Abbildung.                                                                                 | 50         |
| 165 | — Holz und Elfenbein, farbig gelackt. Zauberer hält einen Shishikopf auf dem Rücken einer sitzenden Gestalt mit Nomaske und Fächer. Siehe Abbildung. | 50         |
| 166 |                                                                                                                                                      | 50         |
| 167 | — Gelacktes Holz, farbig. Ertrinkender umklammert ein<br>Korallenriff, um sich zu retten.<br>Siehe Abbildung.                                        | 50         |

| 168 | NETSUKE. Elfenbein. Kwanyu, der Kriegsgott, mit Attributen.<br>Siehe Abbildung.                                                                                                        | 50 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 169 | <ul> <li>Goldlack und Elfenbein. Yoshitsune, Sagengestalt.</li> <li>Signiert.</li> <li>Siehe Abbildung.</li> </ul>                                                                     | 75 |
| 170 | — Elfenbein. Stehender Oni mit Zaubermantel und gold-<br>lackierter Schürze.<br>Siehe Abbildung.                                                                                       | 50 |
| 171 | <ul> <li>Elfenbein. Sennin Tsuggen mit Kürbisflasche.</li> <li>Siehe Abbildung.</li> </ul>                                                                                             | 50 |
| 172 | <ul> <li>Ashinaga (Langbein) mit Lendenschurz trägt auf seinen</li> <li>Schultern einen Tenaga (Langarm). Zu seinen Füßen ein</li> <li>Fabeltier.</li> <li>Siehe Abbildung.</li> </ul> | 50 |
| 173 | - Holz. Daikoku zieht eine Glocke hinter sich.                                                                                                                                         | 30 |
| 174 | - Holz und Elfenbein. Stilisierter Affe mit seinem Jungen.                                                                                                                             | 30 |
| 175 | - Holz. Senniu, der Pilger.                                                                                                                                                            | 50 |
| 176 | <ul> <li>— Elfenbein, goldgelackt. Shojo, kauernd.</li> <li>Signiert.</li> <li>Siehe Abbildung.</li> </ul>                                                                             | 75 |
| 177 | <ul> <li>Holz. Mitsume Kozo, das dreiäugige Gespenst.</li> <li>Siehe Abbildung.</li> </ul>                                                                                             | 50 |
| 178 | — Elfenbein. Sagengestalt.                                                                                                                                                             | 30 |
| 179 | — Holz. Daruma.                                                                                                                                                                        | 30 |
| 180 | <ul> <li>Elfenbein. Gruppe von vier Lastträgern.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                                                                         | 30 |
| 181 | Elfenbein. Hockender Dämon bei der Beschwörung, zum Trommelschlag ausholend.                                                                                                           | 30 |
| 182 | — Holz, farbig gelackt. Hockende Japanerin.                                                                                                                                            | 20 |
| 183 | — Bernstein mit gravierten Blüten.                                                                                                                                                     | 30 |
| 184 | — Bernstein in Form eines liegenden Shishi.                                                                                                                                            | 30 |
| 185 | - Holz, farbig bemalt. Daikoku mit Frosch am Rücken.                                                                                                                                   | 20 |

| 186 | KAGAMIBUTA. Viereckform, Edelholz mit Auflage eines stehenden Elefanten.  Aus Metall.  Siehe Abbildung.                                                          | 30 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 187 | OKIMONO. Elfenbein. Satyrische Legenden-Darstellung.<br>Signiert.<br>Siehe Abbildung.                                                                            | 60 |
| 188 | KAGAMIBUTA. Goldlack, mit reliefiertem Silberdrachen.<br>Siehe Abbildung.                                                                                        | 25 |
| 189 | HOLZGESCHNITZTER DRACHE. Auf der Rückseite<br>Schwarzlack mit Goldmalerei.                                                                                       | 30 |
| 190 | HOLZSCHNITZEREI. Sagenhaftes Boot mit Insassen. Die<br>Legende in gravierter Schrift von künstlerischer Ausführung<br>auf dem Boden. Auf Untersatz ruhend.       | 30 |
| 191 | KAGAMIBUTA, Lack, geschnitten.                                                                                                                                   | 15 |
| 192 | KAGAMIBUTA. Holz. Fokoruku aus Perlmutter und Bein,<br>mit seinen Symbolen auf der einen Seite, auf der anderen<br>Seite Glück-Symbole, teilweise in Perlmutter. | 20 |

#### II. AUKTIONSTAG.

MITTWOCH, DEN 14. MARZ 1934,

ab 3 Uhr nachmittags.

Katalog-Nummer 193—388.

## Aus dem Besitze

eines

## hervorragenden Wiener Sammlers.

#### Ostasiatische Kunst.

Ausrufspreis (d. i. halber

Schätzungspreis) in Schilling 193 ELFENBEIN-FIGUR, darstellend Japanerin mit Fächer und Korb in Händen. 75 Alt-Japan. H. 16 cm. 10 194 FÜNFTEILIGE TEEGARNITUR. KAGA. Japan. 195 SATSUMA-DECKELGEFÄSS, bekrönt von mythologischer Gestalt. 25 Alt-Japan. H. 21 cm. Deckel restauriert. SATSUMA-DECKELGEFASS. 196 15 Signiert. Alt-Japan. H. 8 cm. EIN PAAR SATSUMA-VASEN. In sechs Feldern mytho-197 logische Gestalten und Legenden. An den sechs Kanten reliefierte Drachen. Auf geschnitzten Holzsockeln. 250 Je H. 39 cm. Leicht bschädigt.

| 198 | ZWEI ZELLEN-EMAIL-VASEN. Türkisblauer Grund mit stilisiertem Blumen- und Ornamenten-Dekor. In vier Feldern Arabesken und Opfergefäße auf pekinggelbem Fond. Reich geschnitzte Holzsockel mit elfenbeingeschnitzten Ovalfeldern und ebensolchen, von Foohunden bekrönten Deckeln. Ming-Periode. Je Gesamthöhe 80 cm. Leicht bschädigt.  Siehe Abbildung. | 800  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 199 | ZWEI BRONZE-ELEFANTEN-PAGODEN, fünfteilig. Rei-<br>che Durchbruch-Arbeit, Gravierungen und plastische Motive.<br>Zuoberst und auf den Schabracken reliefierte Drachen.<br>Je H. 180 cm.<br>Siehe Abbildung.                                                                                                                                             | 1000 |
| 201 | EIN PAAR BRONZE-ELEFANTEN mit Cloisonné-Schabracken, darauf stehend Cloisonné-Vasen mit seitlichen Shishi-Köpfen. Alt-China. Je H. 57 cm.                                                                                                                                                                                                               | 400  |
| 202 | ELFENBEIN-FIGUR. Sitzender Adeliger. Zwei Wappen am<br>Gewande.<br>Signiert.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30   |
| 205 | BERGKRISTALL-FABELTIER, auf Sockel.<br>Alt-China. H. 5 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40   |
| 206 | CLOISONNÉ-KORO. Blauer Grund mit Blumenmotiven. Seitlich ausladende Henkel, Deckel-Handhabe aus vergoldeter Bronze, mit reliefiertem Drachen. Die drei Füße mit vergoldeten Fabeltier-Köpfen. Auf geschnitztem Holzsockel. Alt-China. H. 86 cm. Siehe Abbildung.                                                                                        | 600  |
| 207 | EIN PAAR TEMPELHUNDE aus Zellen-Email, farbig. Auf geschnitztem Ständer.<br>Alt-China. H. 23, B. 31 cm.                                                                                                                                                                                                                                                 | 150  |
| 208 | SATSUMA-GEFÄSS mit durchbrochenem Deckel, mit mythologischen Szenen dekoriert.  Japan. H. 14 cm.                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   |

| 209 | PORZELLAN-BOULLE. Imari.<br>Alt-Japan. Durchm. 25 cm.<br>Mit Haarriß.                                                                                                                                                                                                                                                  | 20   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 210 | BERGKRISTALL-FIGUR: Liegende mythologische Gestalt. Auf geschnitztem Holzsockel. Alt-China. L. 14 cm.                                                                                                                                                                                                                  | 150  |
| •   | Verdure, um 1550. Renaissance-Stickereier                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.   |
| 211 | VERDURE, Wolle und Seide. Inmitten von stilisiertem Pflanzen, Bandwerk, Früchten und Ornamenten allerlei Tiere und Putten. Breite Bordüre mit Früchten und Blattwerk. Hauptfarben: blau, grün und rot. Vlämisch, um 1550. L. 336, B. 445 cm. Vorzügliche Erhaltung. Siehe Abbildung.                                   | 6000 |
| 212 | STAB eines Vespermantels. Sieben, farbig, auf Goldgrund gestickte, durch Goldstickereien geteilte Felder mit Heiligen-Darstellungen. Alte Samtfassung. Dazugehörige Kapuze in gleicher Ausführung, mit Darstellung der Himmelfahrt Mariä. Italienisch, 16. Jahrh. Siehe Abbildung.                                     | 500  |
| 213 | SEIDENBEHANG mit Flachstickerei in Metallfaden in graublauer Farbe auf rotem Grunde: Arabesken und stilisierte Blüten. Kartuschenartiges Mittelfeld mit applizierter Stickerei religiösen Inhaltes.<br>Italienisch, 17. Jahrh. L. 220, B. 100 cm.                                                                      | 200  |
| 215 | FLACHSTICKEREI, bunt, mit dem hl. Monogramm, umgeben von Rankenwerk und Blüten.<br>Italienisch, um 1700. 62 cm im Quadrat.                                                                                                                                                                                             | 50   |
| 216 | GRAND- UND PETIT-POINT-STICKEREI, darstellend zwei Liebespaare bei einem Gastmahl, darüber thront eine Muse mit Musikinstrument, neben ihr flötenblasender Amor. Umgeben von Vogel-, Tier- und stilisierten Pflanzen-Motiven. Besonders schöne Farben. Als Paravent montiert. Französisch, 17. Jahrh. H. 90, B. 68 cm. | 350  |

| 217 | WANDBEHANG mit Flachstickerei. Rund-Mittelfeld mit Darstellung des Zuges der Juden durch das Rote Meer und des nachfolgenden Pharao auf seinem Wagen. In den oberen Ecken je ein Engel, in den unteren je ein Satyr, dazwischen Masken, Früchte, Arabesken und Blumen. Hauptfarben: Gold, blau, grün und rot. Italien, 16. Jahrh. H. 218, B. 198 cm. Siehe Abbildung. | 2000 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 218 | WANDBEHANG mit Flachstickerei. Rankenwerk, Trauben, Vögel und Blattwerk. Hauptfarben: gelb, weiß und etwas blau. Italienisch, Mitte des 17. Jahrh. 223×251.                                                                                                                                                                                                           | 300  |
| 219 | BUNTE RELIEFSTICKEREI mit Himmelfahrt Mariä in Nadelmalerei im Mittelfeld, umgeben von Rankenwerk und Blüten. Italienisch, um 1700. 67×70.                                                                                                                                                                                                                            | 100  |
| 220 | FLACHSTICKEREI auf Leinen, mit Darstellung der vier Erzengel, mit Schriftband: "Wir Engel stond gantz woll bereit zu Schutz den Frommen jederzeit, den Bosen tundt wir kein Beistand weil wir der Sünd ein Glüwel hand." Süddeutsch, 16. Jahrh. 57×67.                                                                                                                | 200  |
| 221 | GESTICKTER STREIFEN. Flachstickerei: Ornamente, Blattwerk, Vögel und Trauben. Hauptfarben: gelb, violett, blau. Italienisch, Mitte des 17. Jahrh. 245×75.                                                                                                                                                                                                             | 120  |
| 222 | TÄSCHCHEN in Form einer Mitra, mit bunter Chenille-<br>Stickerei: Vogel von Fruchtaufsatz naschend, von Ornamen-<br>ten umgeben.<br>Um 1700.                                                                                                                                                                                                                          | 30   |
| 223 | GELBE SEIDENDECKE mit Flachstickereien: Blumen und<br>Ornamente.<br>Italienisch, 18. Jahrh. 150 cm im Quadrat.<br>Beschädigt.                                                                                                                                                                                                                                         | 80   |
| 224 | ZWEI TASCHCHEN in Form von Mitren, mit reicher<br>Stickerei.<br>Beginn des 18. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20   |
| 225 | TASCHCHEN mit Silberstickerei und Täschchen mit Petit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15   |

| 226 | PERLSTICKEREI: Zwei Mädchen mit Angel an einem Teich. Als Paravent in Kirschholzgestell mit schwarzen Säulen montiert. Um 1830. H. 85, B. 70 cm.               | 50 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 227 | DREI VERGOLDETE SILBERHAUBEN verschiedener Provenienz.                                                                                                         | 20 |
|     |                                                                                                                                                                |    |
|     | Sammlung von Netsukes.                                                                                                                                         |    |
|     | 17. bis 19. Jahrhundert.                                                                                                                                       |    |
|     | II. Abteilung.                                                                                                                                                 |    |
| 228 | NETSUKE. Elfenbein. Groteskfigur in goldlackbemaltem Gewande, in tanzender Pose.                                                                               | 40 |
| 229 | — Holz. Ashinaga (Langbein) mit Lendenschurz, einen Gong schlagend.                                                                                            | 30 |
| 230 | - Bernstein. Uzume darstellend.                                                                                                                                | 40 |
| 231 | - Holz. Sennin, der Pilger, mit seinem Stab.                                                                                                                   | 50 |
| 232 | <ul> <li>Elfenbein. Oni mit einem Fischbehälter auf dem Rücken.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                                  | 30 |
| 233 | <ul> <li>Holz und Elfenbein. Sitzender Weiser in goldbemaltem</li> <li>Kimono, mit Kakemono in Händen.</li> <li>Signiert.</li> <li>Siehe Abbildung.</li> </ul> | 40 |
| 234 | <ul> <li>Elfenbein. Oni im Kreise einer singenden und tanzenden Gruppe.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                          | 50 |
| 235 | - Horn. Japaner mit Chin.                                                                                                                                      | 40 |
| 236 | <ul> <li>Elfenbein. Daikoku, von Mäusen überrascht.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                                              | 25 |
| 237 | <ul><li>— Elfenbein. Der Farbenreiber.</li><li>Signiert.</li></ul>                                                                                             | 25 |

| 238  | NETSUKE. Elfenbein. Gaukler mit Fächer in der Rechten.<br>Daneben Tisch mit Schriftrolle.                                                  | 15 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 239  | - Elfenbein. Japaner mit Kürbisflasche.                                                                                                    | 15 |
| 240  | <ul> <li>Elfenbein. Drei Oni in verschiedenen Stellungen.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                    | 30 |
| 241  | <ul> <li>Elfenbein. Liegender Oni mit Symbolen.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                              | 30 |
| 242  | — Holz. Drei Mäuse.                                                                                                                        | 20 |
| 243  | — Elfenbein. Frucht mit Blättern, darauf sitzender Tanaku.                                                                                 | 20 |
| 244  | - Elfenbein. Handwerker.                                                                                                                   | 15 |
| 245  | - Elfenbein. Shishi.                                                                                                                       | 25 |
| 246  | - Elfenbein. Totenschädel mit beweglichem Unterkiefer.                                                                                     | 20 |
| 247  | <ul><li>— Elfenbein. Affe mit Maske.</li><li>Signiert.</li></ul>                                                                           | 20 |
| 248  | <ul> <li>Elfenbein, gefärbt. Jo und Uba mit Besen.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                           | 25 |
| 249  | <ul> <li>Elfenbein. Mutter, mit einer Puppe spielend, neben ihrem Kinde.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                     | 25 |
| 250  | <ul> <li>Elfenbein. Reisbündel und Chrysanthemen-Knospen.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                    | 20 |
| 251  | - Holz. Doppelmaske Oni und Okaene.                                                                                                        | 25 |
| 252  | - Bernstein. In Form einer Frucht.                                                                                                         | 20 |
| 253  | - Elfenbein. Knabe mit zwei Hündchen, eine Frucht in<br>Händen haltend. Der Rücken seines Gewandes mit gravier-<br>ten Ästen.<br>Signiert. | 30 |
| 254  | <ul> <li>Holz. Mythologische Heldengestalt auf Fabeltier.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                    | 30 |
| 255  | - Elfenbein. Sennin-Tsuggen.                                                                                                               | 25 |
| .256 | — Elfenbein. Legenden-Gestalt mit beweglichem Kopf.                                                                                        | 40 |

| 257 | NETSUKE. Holz. Gruppe von sieben Nomasken.                                                                                                         | 30 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 258 | <ul> <li>Holz. Dämon mit Kakemono in Händen. Auf dem Rücken ein Gerät.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                               | 40 |
| 259 | — Holz. Grotesk-Nomaske.                                                                                                                           | 20 |
| 260 | — Holz. Hundegruppe.                                                                                                                               | 25 |
| 261 | — Elfenbein. Scherzhafte Darstellung zweier Kinder. Aus einem gefüllten Sack kriecht ein Kind hervor, welches einem anderen Kinde die Hand reicht. | 20 |
| 262 | <ul><li>— Elfenbein. Fabeltier.</li><li>Signiert.</li></ul>                                                                                        | 25 |
| 263 | — Elfenbein. Groteskfigur in tanzender Pose, in goldlack-<br>bemaltem Kimono und Hut.                                                              | 40 |
| 264 | — Holz. Kwanyu, der Kriegsgott mit Attribut.                                                                                                       | 30 |
| 265 | — Elfenbein. Yamabushi mit Attribut.                                                                                                               | 50 |
| 266 | — Holz, farbig bemalt. Zwei ringende Shoki.                                                                                                        | 20 |
| 267 | — Elfenbein. Zauberer mit seinem Requisiten-Kasten, verwandelt ein Wesen in einen Tengu. Am Boden Nomaske.<br>Signiert.                            | 30 |
| 268 | - Elfenbein. Oni auf Fisch steuert eine Gruppe von drei<br>Figuren auf die böse Seite des Ufers.<br>Signiert.                                      | 50 |
| 269 | - Holz und Elfenbein. Adeliger in graviertem Kimono mit<br>Legenden-Gestalt.                                                                       | 20 |
| 270 | - Elfenbein. Japaner mit Korb, neben ihm ein Kind.                                                                                                 | 15 |
| 271 | - Elfenbein. Japaner, auf Strohbündel sitzend.                                                                                                     | 15 |
| 272 | — Elfenbein. Affe mit Früchten.                                                                                                                    | 20 |
| 273 | <ul><li>— Elfenbein. Ziegenbock, sitzend.</li><li>Signiert.</li></ul>                                                                              | 20 |
| 274 | - Elfenbein. Schauspielerfigur mit Nomaske auf dem<br>Rücken.<br>Signiert.                                                                         | 30 |

| 275  | NETSUKE. Elfenbein. Priester.<br>Signiert.                                                                                                                                                | 25                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 276  | — Holz und Elfenbein. Tänzer mit beweglichem Kopi                                                                                                                                         | f. 30                   |
| 277  | - Elfenbein. Liegender Hotei.                                                                                                                                                             | 15                      |
| 278  | — Holz. Nomaske.                                                                                                                                                                          | 20                      |
| 279  | - Elfenbein. Arbeiter mit Holzpflock.                                                                                                                                                     | 15                      |
| 280  | <ul> <li>Elfenbein. Spielzeugverkäufer, umgeben von spie<br/>Kindern.</li> <li>Signiert.</li> </ul>                                                                                       | lenden<br>30            |
| 280a | KAGAMIBUTA. Holz. Aufgelegte Früchte und Insekte Perlmuttereinlagen.                                                                                                                      | en mit<br>15            |
| 280Ь | KAGAMIBUTA. Holz, in Relief geschnitten Shakudo<br>mit fliegendem Reiher unterhalb der umwölkten Sonn                                                                                     |                         |
| 280c | KAGAMIBUTA. Elfenbein. Vogel- und Blumen-Motiv<br>Perlmuttereinlagen.                                                                                                                     | ve mit                  |
| 280d | MINIATUR-STÄNDER aus geschnittenem Rotlack. A Platte Darstellung von Reiher in einer Landschaft.                                                                                          | auf der<br>30           |
|      | Diverse.                                                                                                                                                                                  |                         |
| 281  | GRÜNES SCHLANGENLEDER-ETUI in 18kar<br>Gold-Fassung (Rocailles mit Tieren). Im Innern zwei<br>Fläschchen mit Gold-Verschluß und Trichter.<br>Französisch, Mitte des 18. Jahrh. H. 6·7 cm. | rätiger<br>Glas-<br>150 |
| 282  | ZWEI DUNKELBRAUNE, GESPRENKELTE MARI<br>VASEN auf gelben Marmorsockeln. Darunter Bronzep<br>Auf schwarzen Marmorwürfeln.<br>Um 1800. Je H. 52 cm.                                         |                         |
| 283  | BRONZE-GÜRTEL-SCHLIESSE mit Farbsteinen. 18. Jahrh.                                                                                                                                       | 15                      |
| 284  | KUPFER-EMAIL-BONBONNIÈRE in Form eines Af Battersea, 18. Jahrh.                                                                                                                           | ofels. 20               |

| 285         | OVALE BRONZEDOSE, vergoldet, guillochiert und graviert.  18. Jahrh. L. 9.5 cm.                                                                    | 15  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 286         | KUPFER-EMAILDOSE, rechteckig, braun-weiß, mit Inschrift. Französisch. 18. Jahrh. L. 9.5 cm.                                                       | 40  |
| 287         | TANZMEISTER-GEIGE. Figuraler Kopf. 18. Jahrh.                                                                                                     | 30  |
| 288         | RIECH-FLÄSCHCHEN. Achat mit geschnittenen Fabeltieren. Alt-China.                                                                                 | 40  |
| 289         | PERLMUTTER-SCHMUCKSTÄNDER mit Ansicht der<br>Karlskirche in Wien.<br>Um 1830.                                                                     | 20  |
| 290         | ZWEI VERGOLDETE BRONZE-TÜRKENBECHER mit Email-Auflagen.                                                                                           | 10  |
| 291         | OVALE BRONZEDOSE, reich graviert und vergoldet.<br>Um 1770. L. 6·5 cm.                                                                            | 25  |
| 293         | ZWEI FAYENCE-VASEN mit Golddekor.<br>Je H. 19 cm.<br>Beschädigt.                                                                                  | 10  |
| 294         | DREITEILIGE BRONZE-GARNITUR, teilweise mit<br>Email. Die Uhr und die beiden Leuchter mit chinesischen<br>Figuren. Auf vergoldeten Bronze-Sockeln. | 300 |
| 295         | ELFENBEIN-DOSE mit Stickerei unter dem Glasdeckel.<br>Um 1800.                                                                                    | 15  |
| <b>2</b> 96 | RIECH-FLÄSCHCHEN. Glas mit rotem, geschnittenem Überfang in vier Feldern.                                                                         | 30  |
| 297         | LACKDÖSCHEN, oval. Beiderseitig perlmuttereingelegte<br>Vogel- und Blumen-Motive.<br>Japan.                                                       | 20  |
| 298         | ELFENBEINFIGUR: Königin zu Pferde.                                                                                                                | 15  |
| 299         | KUPFER-EMAIL-DOSE in Kofferform, mit plastischem Golddekor: Arabesken und Pflanzen.  Erankreich I Hälfte des 18 Jahrh H. 4:3 I. 5:5 cm.           | 35  |

## Wiener

und

# auswärtiger Privatbesitz.

|     | Silber.  Ausrufspreis (d. Schätzungspreis)                                                                                                                                                          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 300 | DREI VORLEGE-BESTECKE mit Silbergriffen.<br>Biedermeier.                                                                                                                                            | 15       |
| 301 | SILBERLÖFFEL im Barockstil. 61 g.                                                                                                                                                                   | 10       |
| 302 | SILBER-NADELBÜCHSE. Biedermeier.                                                                                                                                                                    | 6        |
| 303 | SILBERBÜGEL (eines Pompadours). 265 g.<br>Englisch, um 1830.                                                                                                                                        | 30       |
| 304 | SILBER-TEEKANNE. 543 g.                                                                                                                                                                             | 35       |
| 305 | SILBERDOSE, oval, innen vergoldet. 47 g.                                                                                                                                                            | 15       |
| 306 | SILBER-TEE- UND -KAFFEE-GARNITUR, bestehend au Samowar, Tee-, Kaffee-, Milch- und Mokkakanne, ferne Zuckerdose auf dazugehöriger ovaler Anbieteplatte, mit Glaeinsatz. Reines Silbergewicht 6130 g. | er       |
| 307 | OVALES ALT-WIENER SILBERKÖRBCHEN mit au<br>Füllhörnern gebildeter Wandung. Im Spiegel Lyra. 485 g.<br>Wiener Beschau 1837.                                                                          | 1s<br>90 |
|     | Glas.                                                                                                                                                                                               |          |
| 308 | DREI VERSCHIEDENE GRAVIERTE BAROCK-GLÄSER<br>18. Jahrh. Je H. 17 cm.                                                                                                                                | . 12     |
| 309 | BLAU-GRÜNES ZIERGLAS mit Golddekor.<br>Beginn des 19. Jahrh. H. 21 cm.                                                                                                                              | 15       |
| 310 | FARBLOSES, GESCHLIFFENES GLAS mit buntem Bild<br>Marine darstellend.<br>Um 1830.                                                                                                                    | l,<br>25 |

| 311 | BLAUES BIEDERMEIER-GLAS mit Golddekor.<br>Um 1830.                                                                                                  | 10  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 312 | FARBLOSES, GESCHLIFFENES BIEDERMEIER-GLAS mit drei lila Feldern. Um 1830.                                                                           | 12  |
| 313 | HELLGELBES, GESCHLIFFENES BIEDERMEIER-GLAS mit den Emblêmen von Gesundheit, Glück, Freude und Liebe. Um 1830.                                       | 14  |
| 314 | LILA LITHYALIN-FLAKON, reich geschliffen und facettiert mit Gold-Verzierungen. Egerman, um 1830. H. 19 cm.                                          | 100 |
| 315 | BLAU-FARBLOSER, SECHSKANTIGER FLAKON mit sechs vorspringenden Verzierungen. Biedermeier.                                                            | 18  |
| 316 | TOPASFARBIGES GLAS, reich geschliffen und facettiert.<br>Um 1830.                                                                                   | 20  |
| 317 | URANFARBIGE, GESCLIFFENE, OVALE GLASSCHALE.<br>Um 1830. L. 18 cm.                                                                                   | 22  |
| 318 | DREI TOPASFARBIGE, GESCHNITTENE GLÄSER mit geschnittenem Fuß. Mit Rosen-Bordüren. Biedermeier.                                                      | 30  |
| 319 | TOPASFARBIGES, FACETTIERTES UND GESCHLIF-<br>FENES GLAS mit geschnittenen Emblêmen.<br>Biedermeier.                                                 | 12  |
| 320 | BLAUE GLASSCHALE auf Balusterfuß. 18. Jahrh. H. 14·5 cm.                                                                                            | 20  |
| 321 | TOPASFARBIGES KARLSBADER GLAS mit fünf gravierten Ansichten und einem Wappen. Biedermeier.                                                          | 15  |
| 322 | TOPASFARBIGES GLAS mit weißem, golddekoriertem Überfang. Unter dem Rande acht kreisrunde Felder mit bunten Käfern und Schmetterlingen. Biedermeier. | 18  |
| 323 | ROSENROTES BIEDERMEIER-GLAS, achtkantig, mit Gold-Ornamenten. Um 1830.                                                                              | 14  |

| 324 | HELLGELBES GLAS, achtfach facettiert und geschliffen.<br>Um 1830.                                                | 15 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 325 | URANFARBIGES, GESCHLIFFENES BIEDERMEIER-GLAS. Um 1830.                                                           | 15 |
| 326 | URANFARBIGES, REICH GESCHLIFFENES BIEDER-MEIER-GLAS, sechsfach facettiert. Um 1830.                              | 18 |
| 327 | RAUCHTOPASFARBIGES GLAS, geschliffen und facettiert, mit Rauten-Medaillons.<br>Um 1830.                          | 16 |
| 328 | FARBLOSES, REICH GESCHLIFFENES GLAS, blau gestrichen.<br>Um 1830.                                                | 15 |
| 329 | TOPASFARBIGES, REICH GESCHLIFFENES UND FACETTIERTES GLAS. Biedermeier.                                           | 15 |
| 330 | TOPASFARBIGES, FACETTIERTES GLAS mit vier lila geschliffenen Feldern. Biedermeier.                               | 15 |
| 331 | TOPASFARBIGES POKALGLAS, facettiert und geschliffen.<br>Um 1830.                                                 | 10 |
| 332 | FARBLOSES, GESCHLIFFENES GLAS mit blauem Überfang. Biedermeier.                                                  | 20 |
| 333 | POKALGLAS, rosenrot, mit Gold-Arabesken, auf farblosem, sechskantigem Fuß. Biedermeier.                          | 15 |
| 334 | HYALITH-FLAKON, Holzmaserfarbe mit plastischen, ovalen Verzierungen in Karneolfarbe. Egerman, um 1830.           | 50 |
| 335 | ISCHLER BADEGLAS, rosenrot, mit zwei Ischler Ansichten auf Goldgrund, umgeben von Goldverzierungen. Biedermeier. | 15 |

| <b>33</b> 6 | HENKELGLAS, rosenrot, mit Gold-Arabesken.<br>Um 1830.                                                                  | 15 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 337         | TOPASFARBIGES, SECHSKANTIGES GLAS. Ovalfeld mit den Emblêmen von Gesundheit, Glück und Freude in Tiefschnitt. Um 1830. | 16 |
| 338         | MURANOGLAS mit zwei Henkeln. Um 1700.                                                                                  | 12 |
| 339         | GESCHLIFFENES GLAS in Bronzegestell. Um 1800.                                                                          | 12 |
| 340         | RUBINGLAS, facettiert, zylindrische Form.<br>Um 1830.                                                                  | 10 |
| 341         | FADENBECHER mit Deckel.<br>Venedig, 17. Jahrh.                                                                         | 20 |
| 342         | FACETTIERTES GLAS mit geschnittenem Wappen. Geschliffener Baluster. Mitte des 18. Jahrh. H. 16 cm.                     | 10 |
| 343         | DREI VERSCHIEDENE GEÄTZTE GLÄSER. Mit Ornamenten und Blumen. 18. Jahrh. H. 17 bis 18 cm.                               | 10 |
| 344         | ZWEI GLÄSER mit geschliffener Wandung auf ebensolchem Baluster. Böhmisch, 18. Jahrh. H. 18 cm.                         | 12 |
| 345         | ZWEI GLÄSER, geätzt, mit Rankenwerk und Tieren. Geschliffener Baluster.<br>Böhmisch, 18. Jahrh. Je H. 15 cm.           | 15 |
|             | Porzellan.                                                                                                             |    |
| 346         | ALT-WIENER PORZELLAN-FIGUR, bunt bemalt: Mädchen mit Blumenkorb.  18. Jahrh. H. 15 cm.  Aus Sammlung Mühsam.           | 50 |
| 347         | PORZELLAN-FIGUR, bunt bemalt: Flöte spielendes Mädchen.<br>Chelsea, 18. Jahrh. H. 15 cm.                               | 80 |

| 348 | EIN PAAR DECKEL-VASEN aus kobaltblau bemaltem Porzellan, in ziselierter, vergoldeter Bronzefassung. Achtkantiger Bronzesockel.  Je H. 54 cm.                                                                                                                   | 200 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 352 | MEISSENER PORZELLAN-SCHÜSSEL mit buntem Vogel-,<br>Schmetterling- und Blumendekor. Grün-goldener Rand.<br>18. Jahr. Durchm. 39 cm.                                                                                                                             | 15  |
| 353 | PORZELLAN-BOULLE, figuraler und Pflanzen-Dekor in<br>Reserven.<br>China. Europäische Bronze-Fassung. Durchm. 53 cm.                                                                                                                                            | 40  |
| 354 | ALT-WIENER SPEISESERVICE, bestehend aus: 1 Terrine, 4 runden Schüsseln, 1 Saucière, 12 Suppentellern, 3 ovalen Schüsseln, 31 flachen Tellern. Weißer Grund, rosa Randlinien, Blattkränze mit bunten Blumen als Dekor. Blauer Bindenschild 1786.                | 300 |
| 355 | ALT-WIENER BECHERSCHALE mit Untertasse. Schale mit Rocaillehenkel, Golddekor und buntem Bild: Genie-Offizier. Auf der Untertasse gleichfalls buntes Bild: A la Claerenson. Blauer Bindenschild, II. Hälfte des 18. Jahrh.                                      | 50  |
| 356 | SIEBEN WIENER VASEN auf einem Plateau; braunroter Fond mit Gold-Bemalung in antikisierender Art. Mitte des 19. Jahrh.                                                                                                                                          | 30  |
| 357 | MEISSENER SCHALE mit Untertasse. Türkisblauer Fond. Schale mit zwei ovalen Medaillons mit bunten landschaftlichen Darstellungen; ebensolches Rundfeld auf dem Boden derselben. Untertasse mit kartuschenartigem Feld mit Ruinenlandschaft.  Meißen, 18. Jahrh. | 50  |
| 358 | MEISSENER TELLER. Spiegel mit bunter Chinoiserie, in<br>der Art von Hörold dekoriert. Am Rande Goldspitzen-Dekor.<br>Meißen, 18. Jahrh.                                                                                                                        | 50  |
| 359 | ZWEI HÖCHSTER SCHALEN mit Untertassen. Bunter Blumendekor, vorwiegend Rosen und Tulpen. Blaue Marke, 18. Jahrh. Ein Henkel restauriert.                                                                                                                        | 30  |

| 360 | PORZELLAN-DOSE in Form eines Hahnes mit abnehmbarem Oberkörper, bunt bemalt.<br>H. 20.5 cm.                                                                                | 20 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 361 | TEEDOSE, rotes Böttcher Steinzeug. Reliefierter Blütendekor<br>in ostasiatischer Art.<br>Beginn des 18. Jahrh. H. 18 cm.                                                   | 25 |
| 362 | MEISSENER PORZELLAN-TERRINE mit buntem Blumen-<br>dekor. Als Deckelknauf gelbe Tulpe.<br>18. Jahrh.                                                                        | 25 |
| 363 | SCHOKOLADE-SCHALE mit Untertasse. Überhöhter Henkel, rosa-weißer Grund, Rosenbordüre in Sepia mit Goldblättern.  Blaue Marke Schlaggenwald, um 1830.  Etwas ausgeschartet. | 20 |
| 364 | ZWEI GLEICHE BECHERSCHALEN mit Untertassen.<br>Weißer Fond mit buntem Blumen- und Golddekor.<br>Blaue Marke Elbogen 1831.                                                  | 35 |
| 365 | BECHERSCHALE mit Untertasse. Königsblauer Grund mit strahlenförmigem Golddekor. Blaue Marke Elbogen, um 1830.                                                              | 20 |
| 366 | ZWEI SCHALEN mit Untertassen. Blauer und weißer<br>Grund, mit bunten Blüten bemalt.<br>Schlaggenwald und Elbogen 1836 und 1838.                                            | 24 |
| 367 | ZWEI SCHALEN mit Untertassen. Blauer Fond mit Gold-<br>dekor.<br>Schlaggenwald, um 1840.                                                                                   | 24 |
| 368 | SCHALE mit Untertasse. Grüner Grund mit bunten Blüten.<br>Schlaggenwald 1842.                                                                                              | 15 |
| 369 | ZWEI SCHALEN mit Untertassen. Rosa Grund mit Gold-<br>dekor.<br>Elbogen und Schlaggenwald, um 1840.                                                                        | 22 |
| 370 | SCHALE mit Untertasse. Blau-weißer Grund mit buntem Blüten- und Muscheldekor. Schlaggenwald 1841.                                                                          | 10 |

| 371 | SCHALE mit Untertasse. Weiß-schwarzer Grund mit Jagddekor.<br>Elbogen 1833.                                                                                                               | 20 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 372 | SCHALE mit Untertasse. Crème Fond mit violettem Dekor.<br>Blaue Marke Schlaggenwald, um 1830.                                                                                             | 15 |
| 373 | BECHERSCHALE mit Untertasse. Gelber Grund mit rot-<br>braunem Blattdekor und Musikemblêmen.<br>Schlaggenwald 1839.                                                                        | 15 |
| 374 | ZWEI SCHALEN mit Untertassen: a) Grüner Grund mit rosa Band- und plastischem Golddekor (Schale mit Sprung); b) weiß-grün gestreifter Fond mit buntem Blumen- und Golddekor. Elbogen 1838. | 25 |
| 375 | SCHALE mit Untertasse. Weißer Fond mit buntem Blumen-<br>und Golddekor.<br>Elbogen 1839.                                                                                                  | 12 |
| 376 | ZWEI SCHALEN mit Untertassen. Hellblauer Grund mit<br>Golddekor. Schlangenhenkel.<br>Blaue Marke Schlaggenwald, um 1830.                                                                  | 30 |
| 377 | SCHOKOLADESCHALE mit Untertasse. Weißer Fond mit grün-goldenem Muschelrand und plastischen roten Weinblättern. Elbogen 1839.                                                              | 15 |
| 378 | BECHERSCHALE mit Untertasse. Überhöhter Ornamenten-<br>Henkel, weißer Fond mit goldkonturiertem Dekor. Rosa<br>Rand.<br>Weiße Marke Schlaggenwald 1839.                                   | 15 |
| 379 | BECHERSCHALE mit Untertasse. Weißer Grund mit buntem Blumen- und Golddekor. Innen vergoldet. Blaue Marke Elbogen 1831.                                                                    | 20 |
| 380 | ACHT BERLINER PORZELLAN-PUTTEN-FIGÜR-CHEN, bunt bemalt. Blaue Pfeilmarke, um 1800. Etwas beschädigt.                                                                                      | 50 |

.

| 381 | PORZELLAN-GRUPPE, weiß glasiert: Affe, an einem Baumstumpf gekettet. Blauer Bindenschild 1810. H. 19 cm.                          | 40 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 382 | MEISSENER PORZELLAN-SCHALE mit plastischen, bemalten Schwänen. Schwertermarke, Ende des 18. Jahrh.                                | 15 |
| 383 | DREI ELBOGEN-SCHALEN mit Untertassen, eine Kanne,<br>Zuckerdose und Schaff. Stiefmütterchen-Dekor.<br>Blaue Marke, um 1832.       | 15 |
| 384 | MEISSENER TELLER, bunt bemalt mit Landschaft und<br>Ornamenten.<br>18. Jahrh. Durchm. 16 cm.                                      | 30 |
| 385 | ALT-WIENER PORZELLAN-ZUCKERDOSE mit buntem<br>Blumendekor und plastischem Deckelknauf.<br>Blauer Bindenschild, 18. Jahrh.         | 15 |
| 386 | DREI HERRENDER PORZELLAN-TELLER mit Korb-<br>flechtrand, Pflanzen- und Insekten-Dekor.<br>Marke Herrend, I. Hälfte des 19. Jahrh. | 20 |
| 387 | ZWEI MEISSENER UND EIN WIENER PORZELLAN-<br>TELLER mit ostasiatischem Dekor.<br>18. Jahrh.                                        | 20 |
| 388 | ELF PORZELLANTELLER mit grünem Rand und Vogel-<br>und Pflanzen-Dekor.                                                             | 25 |

## III. AUKTIONSTAG.

DONNERSTAG, DEN 15. MARZ 1934,

ab 3 Uhr nachmittags.

Katalog-Nummer 389-609.

# Wiener und auswärtiger Privatbesitz. Kunstmobiliar.

Ausrufspreis (d. i. halber Schätzungspreis) in Schilling

| 389 | KABINETTSCHRANK, Eiche, geschnitzt und eingelegt. Die Türfüllungen Schloßansichten aus verschiedenfarbigen Hölzern. Innenflächen der Türen gleichfalls farbig eingelegt. Im Innern 12 Laden und eine Mitteltür, durchweg mit Stadtansichten eingelegt. Verzinnte Eisenschlösser und Beschläge. Auf vier pyramidenartigen Säulen ruhend. Holland, Ende des 16. Jahrh. H. 120, L. 121, T. 61 cm. Mit Ergänzungen.                                                       | 200 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 390 | GROSSER SCHRANK in zwei Geschossen, architektonischer Aufbau. Vier Türflügeln mit acht vertieften Füllungen, von denen vier Portale mit Steinquadern zeigen. In der Mitte davon intarsierte Blumenvasen. Die sonstigen Intarsia ornamental gehalten. Frontwand mit eingelegten Pilastern. An den Seitenwänden eingelegte Hallen-Architekturen. Gezacktes, profiliertes Gesims. Unterbau mit dem oberen gleichgeformt; gravierte, verzinnte Eisenschlösser und Bänder. | 350 |
|     | Süddeutsch, vor 1600. H. 227, B. 157, T. 58 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0 |
| 391 | GESCHNITZTER STUHL mit strohgeflochtenem Sitz.<br>Mitte des 18. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  |
| 392 | ZWEI GESCHNITZTE STÜHLE.<br>Louis XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30  |

| 393 | HOLZTRUHE, intarsiert.<br>Mitte des 18. Jahrh. H. 39, L. 56, T. 36 cm.                                                                                                                                                                                        | 30  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 394 | ZWEI GESCHNITZTE HÄNGE-KONSOLEN.                                                                                                                                                                                                                              | 25  |
| 395 | WANDSPIEGEL in geschnitztem Holzrahmen.<br>105 cm im Quadrat.                                                                                                                                                                                                 | 30  |
| 396 | VENEZIANER SPIEGEL, geschliffen, mit Postament.<br>L. 73 cm.                                                                                                                                                                                                  | 20  |
| 397 | ARM-LEHNSTUHL, Nußholz, mit Grand- und Petit-point-<br>Stickerei, mit Darstellung der Heimsuchung Mariae. Sitz mit<br>stilisierten Pflanzen-Ornamenten.<br>Im Spät-Renaissance-Stil.                                                                          | 300 |
| 398 | ZWEI GESCHNITZTE ARM-LEHNSTÜHLE, Nußholz, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Späterer Bezug aus Grandpoints mit bunten Blumen-Motiven auf braunem Grunde.                                                                                                    | 400 |
| 399 | OVALER TISCH, Nußholz, mit Wurzelholzplatte und Intarsien. In der Mitte Elfenbeinstern. Auf vier gewundenen Säulen-Füßen und Fußplatte.<br>L. 100, B. 71 cm.                                                                                                  | 150 |
| 400 | INTARSIERTER SEKRETAR mit Schreibklappe und Rollverschluß. Zwei Laden. Aus verschiedenartigen Edelhölzern. Bronze-Handhaben. Im Stile Louis XV. H. 107, L. 96, T. 45 cm.                                                                                      | 300 |
| 401 | VIERLADIGE KOMMODE, Rosenholz und Palisander, geschweift. Graue Marmorplatte und spätere Bronzebeschläge. Italienisch, 18. Jahrh. H. 95, L. 131, T. 65 cm.                                                                                                    | 500 |
| 402 | SPIELTISCH, Nußholz, geschnitzt und geschweift.<br>Mitte des 18. Jahrh. Durchm. 75 cm.                                                                                                                                                                        | 160 |
| 403 | TOILETTETISCH, sogenannte "Poudreuse", mit Laden; geschweifte Vorderwand, ebensolche Beine. Mitte des 18. Jahrh. T. 44 cm.                                                                                                                                    | 200 |
| 404 | GROSSE SITZBANK, bezogen mit Grand- und Petit-point-<br>Stickerei. Achteckiges Mittelfeld in der Lehne, mit Putten-<br>Darstellung, umgeben von stilisierten Blumen und Früchten.<br>Sitz gleicherweise mit Blumenmotiven.<br>Im Früh-Barock-Stil. L. 205 cm. | 600 |

| 6   |                                                                                                                                                             | rufspreis<br>hillingen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 405 | GESCHNITZTE BANK, Nußholz.                                                                                                                                  | 30                     |
| 406 | BIEDERMEIER-NÄHTISCH, Nußholz. Geschweifte Beine. Um 1830.                                                                                                  | 80                     |
| 407 | RUNDES, ZWEITÜRIGES KÄSTCHEN mit drei Laden im Innern. Mahagoni. Intarsiert. Im Louis-XVStil. H. 77, Durchm. 34 cm.                                         | 150                    |
| 408 | VIER GESCHNITZTE NUSSHOLZ-FAUTEUILS, bezogen mit braunem Samt. Im Barockstil.                                                                               | 400                    |
| 409 | POLENLUSTER, Messing, 20flammig, mit separaten Aufsteck-Armen.                                                                                              | 300                    |
| 410 | VERGOLDETER BRONZELUSTER. Mit 15 Kerzen.                                                                                                                    | 60                     |
| 411 | KLEINER, GESCHLIFFENER VENEZIANER SPIEGEL.<br>L. 75 cm.                                                                                                     | 10                     |
| 413 | SERPENTIN-SÄULE.                                                                                                                                            | 40                     |
| 414 | VITRINE aus Palisander, mit Blumenmarketerie und Bronzebeschlägen.<br>Im Stile Louis XV.                                                                    | 200                    |
|     | Gemälde alter und neuerer Meister.                                                                                                                          |                        |
|     | Aquarelle.                                                                                                                                                  |                        |
| 415 | CARL AGRICOLA.  Geb. in Säckingen 1779, gest. in Wien 1852.  Porträt eines Herrn in braunem Gewande. Brustbild.  Aquarell. Signiert und datiert 1831. Oval. | 120                    |

FRANZ ALT. Geb. in Wien 1821, gest. daselbst.

80

H. 26, B. 20 cm.

415a Das Löwen-Denkmal in Luzern.

Aquarell. Signiert. H. 29, B. 37 cm.

|              | RUDOLF VON ALT.                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 416          | Geb. in Wien 1812, gest. daselbst 1905.  Schiffe im Hafen von Triest. Im Vordergrunde Herren und Damen auf Ruderbooten. Links ein Teil des Molo mit Zuschauern.  Aquarell. Signiert und datiert 1836. H. 36, B. 56 cm. | 400        |
| 417          | Villa in Baden. Mit Staffage.<br>Aquarell. Signiert. H. 11.5, B. 19 cm.                                                                                                                                                | 400        |
|              | HERMANN BAISCH.<br>Geb. in Dresden 1846, gest. in Karlsruhe 1894.                                                                                                                                                      |            |
| 418          | An der holländischen Küste. Der Fischfang eines großen Fischerbootes wird Dorfbewohnern zugeteilt. Ol. Leinwand. Signiert und datiert 1890. H. 53, B. 91 cm. Siehe Abbildung. SIMEON BUCHBINDER.                       | 800        |
|              | Geb. in Radzyń 1853.                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>4</b> 18a | Junger Mann mit Mühlsteinkrause, rotem Mantel und Federnhut. Halbfigur. Öl. Holz. Signiert. H. 12, B. 9.5 cm. Siehe Abbildung.                                                                                         | 300        |
|              | JOSEF BÜCHE.                                                                                                                                                                                                           |            |
| 419          | Geb. in Wien 1848, gest. daselbst.  Tiroler Bauerndirndl mit Alpenrosen in einem Korbe.  Ol. Holz. Signiert. H. 21, B. 15 cm.                                                                                          | <b>4</b> 0 |
| 420          | HEINRICH BÜRKEL.  Geb. in Pirmasens 1802, gest. in München 1869.  Landschaft mit Ruine inmitten von Bäumen. Gewitterhimmel                                                                                             |            |
| 120          | mit durchbrechenden Sonnenstrahlen. Ol. Leinwand. Monogrammiert. H. 33, B. 49 cm.                                                                                                                                      | 200        |
| 421          | ART DES CARLO MARATTA.  Johannesknabe mit Lämmchen.  Öl. Leinwand. H. 40, B. 31 cm.                                                                                                                                    | 150        |
|              | ANTONIE JANSZ VAN CROOS.                                                                                                                                                                                               |            |
| 422          | Geb. um 1606, tätig im Haag bis 1662.  Zugefrorener Kanal mit zahlreichen Schlittschuhläufern. Am rechten Ufer zusehende Bauern, links eine Ortschaft mit Kirche.                                                      | 700        |
|              | Ol. Holz. Signiert und datiert 1654. H. 40, B, 57 cm.                                                                                                                                                                  |            |

| 423  | JOSEF DANILOWATZ.  Geb. in Wien 1877.  Genrebild. Alter montenegrinischer Bauer erzählt einem anderen und einer danebenstehenden Frau seine Heldentaten.  Charakteristisches Interieur.  Ol. Holz. Signiert. H. 40, B. 29 cm.                                                                                                                                            | 200 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 424  | JOSEPH FEID.  Geb. in Wien 1806, gest. in Weidling bei Wien 1870.  Flußlandschaft mit Staffage.  Ol. Leinwand. Signiert und datiert 1836.  H. 36, B. 35 cm.                                                                                                                                                                                                              | 75  |
| 425  | FRANS FRANCKEN DER JÜNGERE. Geb. in Antwerpen 1581, gest. daselbst 1642.  Krönung der hl. Maria nach der Himmelfahrt. Am Grabe Marias die zwölf Apostel und die hl. Magdalena aufwärts- blickend, wo Maria von Gottvater und Jesus bekrönt wird.  Auf beiden Seiten musizierende Engel.  Öl. Holz. H. 120, B. 92 cm.  Mit Expertise des Herrn Hofrates Dr. Gustav Glück. | 800 |
|      | FRANZÖSISCH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 426  | Dame und ihr Galan. Ol. Holz. H. 16·5, B. 12·5 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80  |
| 427  | CAMILLA FRIEDLÄNDER.  Geb. in Wien 1856.  Stilleben: Elfenbeinkrug, Kokosbecher, Silberkrug, Foliant,  Münzen usw.  Ol. Holz. Signiert. H. 19, B. 25 cm.                                                                                                                                                                                                                 | 200 |
| 428  | JAN FYT  zugeschrieben.  Jagdhund neben totem Vogelwild in einer Landschaft.  Ol. Leinwand. H. 73, B. 90 cm.                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 |
| 428a | JAKOB EMANUEL GAISSER.  Geb. in Augsburg 1825, gest. in München 1899.  Schachspielende Offiziere aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Schachspieler spielen auf einer Trommel, ein anderer Offizier schaut zu.  Ol. Holz. Signiert. H. 37, B. 30 cm.                                                                                                            | 500 |

|      | in Schill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 428b | JOHN GILBERT.  Geb. in Blackheath 1817, gest. in London 1897.  Landstraße mit Bauern, im Vordergrunde links ein Wanderbursche. Herbststimmung.  Ol. Holz. Signiert und datiert 1881. H. 55, B. 90 cm.                                                                                                                                  | 600 |
| 429  | JOSEPH GISELA.  Geb. in Wien 1851, gest. daselbst 1899.  Blondes Mädchen in grünem Kleide. Brustbild.  Ol. Karton. Signiert. H. 41, B. 33 cm.                                                                                                                                                                                          | 250 |
| 430  | CARL GOEBEL.  Geb. in Wien 1824, gest. daselbst 1899.  Fischmarkt in Rom. Mit reicher Staffage.  Aquarell. Signiert. H. 50, B. 68 cm.                                                                                                                                                                                                  | 120 |
| 431  | JAN GRIFFIER  zugeschrieben.  Winterlandschaft. Im Vordergrunde zugefrorener Fluß. Am  Ufer desselben allerlei Fußgänger. Weiter rückwärts bewaldete  Hänge mit Ruinen und Gebirge.  Ol. Leinwand. H. 42, B. 55 cm.                                                                                                                    | 400 |
| 432  | HANS FREDRIK GUDE.  Geb. in Kristiania 1825, gest. in Berlin 1903.  Wildbach im Hochgebirge. Links im Vordergrunde ein  Forellen-Angler.  Ol. Leinwand. Signiert. H. 67, B. 59 cm.  Siehe Abbildung.                                                                                                                                   | 60  |
| 433  | LUDWIG VON HAGN.  Geb. in München 1819, gest. daselbst 1898.  "Duell im 17. Jahrhundert". Vor dem Tor eines Schloßparkes zwei sich gegenüberstehende Fechter in Kampfstellung.  Dazwischen der Schiedsrichter. Rechts als Zeugen drei vornehme Herren. Links hinter Pappeln grasende Pferde.  Öl. Leinwand. Signiert und datiert 1873. | 60  |

Institut in Frankfurt a. M. Siehe Abbildung.

Werke des Meisters in der neuen Pinakothek, Schack-Galerie, Stadel-

H. 68, B. 97 cm.

|             | Geb. in Stadtprozelten a. M. 1874.                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 434         |                                                                                                                                                                                                                          | 150 |
|             | Ol. Leinwand. Signiert und datiert. H. 45, B. 65 cm.                                                                                                                                                                     |     |
| 435         | ANTON HANSCH.  Geb. in Wien 1813, gest. in Salzburg 1876.  Blick von der Hüttenegg-Alm bei Ischl auf den Dachstein.  Mit Staffage.                                                                                       | 100 |
|             | Öl. Holz. Signiert und datiert 1863. H. 31, B. 41 cm.                                                                                                                                                                    |     |
|             | HOLLÄNDISCH.<br>Um 1700.                                                                                                                                                                                                 |     |
| <b>4</b> 36 | Vor einem Bauernhaus verschiedenartig beschäftigte Bauern.<br>Öl. Leinwand. H. 56, B. 48 cm.                                                                                                                             | 200 |
| 437         | ITALIENISCHER BAROCKMALER. Acht Kriegshelden im Olymp, umschwebt von Putten. Öl. Leinwand. H. 41, B. 70 cm.                                                                                                              | 100 |
| 438         | ADOLF KAUFMANN. Geb. in Troppau 1848, gest. in Wien 1916.  Segelboote mit reicher Bemannung an einem Molo. Im Hintergrunde Berge. Sonnenuntergang.  Öl. Leinwand. Signiert: A. Kaufmann, Paris.  H. 41, B. 67 cm.        | 150 |
| <b>4</b> 39 | HERMANN KERN.  Geb. in Lipotujvár 1839, gest. in Maria-Enzersdorf 1912.  Der alte Maler bei der Arbeit im Atelier.  Ol. Holz. Signiert. H. 47, B. 31 cm.                                                                 | 100 |
| 440         | GOTTHARDT KUEHL. Geb. in Lübeck 1850, gest. in Dresden 1905.  Zwei Frauen an einem Gartenfenster sitzend. Auf dem Tisch Blumen.  Öl. Holz. Signiert. H. 54, B. 41 cm.  Auf großen internationalen Ausstellungen gewesen. | 350 |
| 441         | Alte Frau am Fenster, mit Näharbeit beschäftigt. Auf dem Tisch ein Blumenstrauß. Öl. Holz. Signiert. H. 26, B. 17 cm.                                                                                                    | 200 |

| 442 | Straße im alten Hamburg. In einem Raum mit großen Fässern ist ein alter Küfer mit dem Abzapfen beschäftigt. Ausblick auf eine besonnte Straße.  Ol. Leinwand. Signiert. H. 53, B. 34 cm.                                                                                                             | 350 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 443 | HANS LARWIN.  Geb. in Wien 1873.  Zigeunerin mit rotem Kopftuch, eine Pfeife im Munde. Links  Zigeunerlager.  Ol. Karton. Signiert. H. 24, B. 19 cm.                                                                                                                                                 | 150 |
| 444 | JOSEF LEITNER.  Porzellan- und Blumenmaler in Wien, um 1820.  Blumenstück.  Ol. Holz. Signiert. H. 22, B. 32 cm.                                                                                                                                                                                     | 100 |
| 445 | KARL MARKÓ D. Ä. Geb. in Löcze 1791, gest. in Villa Appeggi bei Antella 1860. Waldlandschaft mit steinigem Weg durch die Mitte. Rechts neben einem Bächlein lagert junge Mutter mit zwei Kindern, weiter rückwärts Mädchen mit Holzbündel. Öl. Leinwand. Signiert. H. 32, B. 42 cm. Siehe Abbildung. | 800 |
| 446 | POMPEO MASSANI.  Geb. in Florenz 1850, gest. daselbst 1920.  Pater Kellermeister mit Tonkrug in Händen.  Öl. Leinwand. Signiert. H. 42, B. 34 cm.                                                                                                                                                    | 150 |
| 447 | KARL MOLL.  Geb. in Wien 1861.  Der Naschmarkt in Wien mit der Karlskirche.  Öl. Holz. Signiert und datiert 1889. H. 58, B. 83 cm.                                                                                                                                                                   | 500 |
| 448 | FERDINAND K. MORITZ.  Tätig um 1830.  Italienisches Dorf mit reicher Figuren-Staffage.  Aquarell. Signiert und datiert 1831. H. 25.5, B. 34 cm.                                                                                                                                                      | 50  |
| 449 | OSTERREICHISCH.  Um 1830.  Bildnis der Kaiserin Karoline Augusta. In weißem Kleide, mit großem Hut.  Aquarell. H. 14, B. 11 cm.                                                                                                                                                                      | 80  |

| 450 | Bildnis des Kaisers Ferdinand I. Brustbild.<br>Aquarell. H. 15, B. 12 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 451 | Bildnis des Kaisers Franz in Ziviltracht.<br>Aquarell. H. 13, B. 10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70   |
| 452 | JOHANN HEINRICH OLIVIER.  Geb. in Dessau 1785, gest. in München 1841.  In der Mitte einer gebirgigen Landschaft, mit Standtansicht im Hintergrunde, Maria mit dem Kinde und dem hl. Josef. Links neben ihr die hl. Elisabeth mit dem Johannesknaben.  Öl. Leinwand. H. 110, B. 145 cm.                                                                                                                          | 700  |
|     | JAN PEETERS.  Geb. in Antwerpen 1624, gest. daselbst 1677.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 453 | Hochgehendes Meer mit bemannten Seglern. Öl. Leinwand. Monogrammiert. H. 54, B. 73 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400  |
| 454 | AUGUST VON PETTENKOFEN.  Geb. in Wien 1822, gest. daselbst 1889.  Ungarische Dorfstraße in starker Sonne. Rechts strohgedecktes Bauernhaus mit aufgehängter Wäsche. Davor ein schweinehütender Bauer.  Aquarell. Signiert und datiert 1854. H. 23, B. 34 cm.  Aus Auktion Dreyfus bei Sedelmeyer, Mai 1889.  Erwähnt in Weixlgartner: Pettenkofen, Bd. II, pag. 360, Nr. 151.  Siehe Abbildung.  IGNAZ RAFFALT. | 2000 |
| 455 | Geb. in Weißenkirchen 1800, gest. in Hainbach bei Wien 1857. Genrebild. Nikolo im Bauernhaus. Inmitten eines von einer Kerze beleuchteten Zimmers erscheint einer Gruppe von Bauern-Kindern der Nikolo. Öl. Leinwand. Signiert und datiert 1832. H. 24, B. 25.5 cm.                                                                                                                                             | 100  |
| 456 | JOHANN QUALBERT RAFFALT.  Geb. in Murau 1836, gest. in Rom 1865.  Genrebild. Zigeunermutter, ihren Sohn labend.  Öl. Holz. Signiert. H. 21, B. 28 cm.                                                                                                                                                                                                                                                           | 100  |
| 457 | ENRICO ROSSI.  Geb. in Neapel 1856.  Dame mit Marie-Antoinette-Fichu, großem Hut und Fächer.  Öl. Holz. Signiert, H. 35, B. 27 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180  |

200

300

2200

#### FRANZ RUSS.

Geb. in Wien 1844.

"Auf dem Lande". Junges Mädchen in einem Park auf einer Balustrade sitzend. Frühling.
Ol. Karton. Signiert. H. 25, B. 35 cm.
Auf der III. internationalen Kunstausstellung in Wien 1894 ausgestellt gewesen.

#### ADALBERT SCHÄFFER.

Geb. in Nagy-Károly 1815, gest. in Düsseldorf 1871.

Zwei Fruchtstücke: a) Pfirsiche und Weintrauben; b) Nüsse, Weintrauben und Pfirsich.
Öl. Holz. Signiert. Je H. 16, je B. 20 cm.

#### GOTTFRIED SCHALKEN

zugeschrieben.

460 Liebespaar in einem Raume bei Kerzenlicht. Ol. Holz. H. 26·5, B. 23 cm.

#### ANDREAS SCHELFHOUT.

Geb. in Haag 1787, gest. daselbst 1870.

Zugefrorener holländischer Kanal mit Bauern und Schlittschuhläufern. Rechts ein Leuchtturm und eine größere Stadt.
 Öl. Holz. Signiert. H. 16, B. 20 cm.

### JAKOB EMIL SCHINDLER.

Geb. in Wien 1843, gest. auf Westerlandt Sylt 1892.

Gracht in Amsterdam mit Kirche im Hintergrunde. Zu beiden Seiten auf den Straßen Fußgänger. Kähne mit Gemüse im Vordergrunde. Bedeckter Himmel.
Ol. Leinwand. Signiert. H. 94, B. 118 cm.
Auf der Wiener Weltausstellung 1873 ausgestellt gewesen. Erwähnt in Boetticher: "Meisterwerke der Malerei des 19. Jahrh.".
Siehe Abbildung.

#### ANTON SCHRODL.

Geb. in Schwechat 1824, gest. in Wien.

Junger ungarischer Bauer neben einem Karren mit Esel. Links am Boden Melonen, weiter rückwärts Ziehbrunnen.

Öl. Karton. Signiert. H. 52, B. 65 cm.

Im Sächsischen Kunstverein, Dresden, ausgestellt gewesen.

|     | Geb. in Grätz 1812, gest. in Wien 1890.                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 464 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 |
|     | SPANISCH. SCHULE DES RIBERA.<br>17. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 465 | Straßenjunge mit Gemüse in Händen. Kniestück.<br>Öl. Leinwand. H. 85, B. 85 cm.                                                                                                                                                                             | 300 |
| 466 | JOOST SUTTERMANS. Geb. in Antwerpen 1597, gest. in Florenz 1681. Bildnis eines vornehmen jungen Mannes mit schwarzem, geschlitztem Wams. Lockenhaar. Beinahe Kniestück. Ol. Leinwand. Datiert 1654. H. 95, B. 71 cm.                                        | 400 |
| 467 | LESSER URY. Geb. bei Posen 1862, gest. in Berlin 1832.  Verschiedene Blumen in einer Metallvase. Öl. Leinwand. Signiert und datiert 1906.  H. 73, B. 45 cm.  Siehe Abbildung.                                                                               | 500 |
| 468 | WILHELM VELTEN. Geb. in St. Petersburg 1847, tätig in München. "Aufbruch zur Jagd". Vornehme Herren in Rokokotracht reiten durch ein Schloßtor, begleitet von einer Hundemeute. Herbstliche, besonnte Landschaft. Ol. Leinwand. Signiert. H. 66, B. 110 cm. | 300 |
| 469 | VENEZIANISCH.  Ende des 16. Jahrh.  Der heilige Sebastian.  Öl. Leinwand. H. 112, B. 85 cm.                                                                                                                                                                 | 500 |
|     | VENEZIANSCH.<br>Um 1700.                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 470 | Die schlafende Diana mit ihren Nymphen, umgeben von Putten. Ol. Leinwand, H. 68, B. 135 cm.                                                                                                                                                                 | 250 |

200

220

150

#### WOUTER VERSCHUUR.

Geb. in Amsterdam 1812, gest. in Voeden 1874.

Zwei Tierbilder: a) Zwei Hunde in einer Landschaft; b) Pferd auf der Weide.
Öl. Leinwand. Signiert und datiert 1856.

Ol. Leinwand. Signiert und datiert 1850. Je H. 13, je B. 14 cm.

#### OLGA WISINGER-FLORIAN.

Geb. in Wien 1844, gest. in Grafenegg 1926.

- H. 20, B. 30 cm.

  Auf der großen Berliner Kunstausstellung ausgestellt gewesen
- 473 Feld mit Kohl und anderen Gemüsen.
  Ol. Karton. Signiert und datiert 1882.
  H. 36, B. 45 cm.

#### CARL ZEWY.

Geb. in Wien 1855, gest. daselbst.

475 Genrebild. In einer oberösterreichischen Bauernstube ist in einer Ecke ein alter Bauer damit beschäftigt, seinem vor ihm stehenden Enkelkind eine Peitsche zuzuschneiden. Daneben ein anderer Knabe.

Ol. Leinwand. Signiert. H. 72, B. 83 cm.

#### ALTE KOPIE NACH VAN DER NEER.

476 Holländische Kanallandschaft bei Mondschein. Im Vordergrunde Fischerfrauen und Knaben, weiters Kähne mit Insassen.

Ol. Holz. H. 37, B. 63 cm.

477 GLASMALEREI in Silhouetten-Manier, auf Goldgrund.
Course de Chevaux qui a eu lieu le 13 May 1826 a Simmering
près de Vienne.
H. 19, B. 24 cm.

# Kunstmobiliar, Teppiche.

|     |                                                                                                                                                                                             | uispreis<br>illingen |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 478 | INDISCHER FAUTEUIL mit reicher Durchbrucharbeit                                                                                                                                             | 300                  |
| 479 | WIEGE, Nußholz, reich geschnitzt, mit Wappen an den Seiten. L. 101, H. 53 cm. Aus Sammlung Prinz Bardi.                                                                                     | 100                  |
| 480 | ZWEI FAUTEUILS im Barockstil, geschnitzt.                                                                                                                                                   | 150                  |
| 481 | KLEINER LEDERKOFFER mit Goldpressung.<br>Um 1600.                                                                                                                                           | 10                   |
| 482 | HOLZTRUHE. Der Deckel außen mit Löwenköpfen, innen eingelegt. Eisenbänder.<br>Mitte des 16. Jahrh. H. 34, B. 77 cm.                                                                         | 50                   |
| 483 | MAHAGONISTUHL mit Bronzestäben.<br>Um 1830.                                                                                                                                                 | 20                   |
| 484 | ZWEI NUSSHOLZSTÜHLE, die Lehne in Lyrenform. Biedermeier.                                                                                                                                   | 40                   |
| 485 | HOLZKASSETTE, dreiladig, auf vier Füßen, Perlmutter-, Bein- und Holzmosaik.  Orientalisch. L. 68, H. 41 cm.                                                                                 | 60                   |
| 486 | HOLZKASSETTE in orientalischer Art, mit Perlmutter-<br>Intarsia.<br>H. 29, B. 47 cm.                                                                                                        | 30                   |
| 487 | SPANISCHES KABINETT, reich geschnitzt, mit von Säulen flankierten Laden in zwei Geschossen, Bronzebeschläge. Um 1700. B. 97, H. 165, T. 45 cm.                                              | 250                  |
| 488 | TISCH auf Balusterfuß, achtkantige Wurzelholzplatte, mit<br>mehrfach eingelegten Bordüren. Geschnitzte Zarge. Achtkan-<br>tige, gestufte Fußplatte.<br>Beginn des 18. Jahrh. Durchm. 58 cm. | 120                  |
| 489 | SCHWARZES KABINETT mit Beineinlagen.  Italienisch um 1700 H 42. B. 64 cm.                                                                                                                   | 80                   |

| 490 | TÜRKISCHES TABURETT mit Perlmutter- und Bein-<br>Einlagen. Achtkantig.<br>H. 41 cm.<br>Beschädigt.                                                     | 25   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 491 | SCHWARZER RECHTECKIGER TISCH mit reichen Bein-Einlagen. Balusterfüße. Italienisch, um 1700. L. 148, B. 71 cm. Etwas ergänzt.                           | 100  |
| 492 | SCHWARZES KABINETT mit vielen Laden. Reiche Bein-<br>Einlagen. Portalartige Mitteltür, flankiert von Säulen.<br>Italienisch, um 1700. H. 53, B. 88 cm. | 80   |
| 493 | DJODJAGAN, 184×475. Erste Hälfte des 19. Jahrh. Eine Stelle leicht abgerieben.                                                                         | 900  |
| 494 | BESCHIR, 280×150.                                                                                                                                      | 225  |
|     | Bechstein-Flügel, 2 Spinette.                                                                                                                          |      |
| 495 | BECHSTEIN-FLÜGEL, schwarz politiert. Kreuzsaitig. Nr. 71.041.  Tadellos erhaltenes, erstklassiges Instrument.                                          | 1250 |
| 496 | SPINETT mit aufrecht stehendem Flügel, Nußholz, eingelegt.<br>Mit vergoldeten Bronzeauflagen. Beiderseits Karyatiden.<br>Um 1800.                      | 200  |
| 497 | SPINETT, Nußholz. Auf der Klappe Bronzebeschläge.<br>Um 1820.                                                                                          | 120  |
|     | Fayencen.                                                                                                                                              |      |
| 498 | BRAUN GLASIERTE FAYENCE-VASE mit reliefierten<br>Chinoiserien.<br>Ansbach, um 1730. H. 20 cm.                                                          | 20   |
| 499 | FARBIGE FAYENCE-DOSE in Form eines Kohlkopfes. Schreitzheim. Durchm. 28 cm.                                                                            | 25   |

| 500 | BRAUN GLASIERTE FAYENCE-FIGUR mit Füllhorn.<br>Deutsch, um 1800. H. 22 cm.                                                                                                                                              | 15 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 501 | FARBIGE FAYENCE-MELONE, auf einem Blatt ruhend.                                                                                                                                                                         | 15 |
| 502 | BUNT BEMALTE FAYENCE-DOSE in Form einer Melone, mit Schnecke, auf einem Blatt ruhend.                                                                                                                                   | 15 |
| 503 | FAYENCE-DOSE in Form eines Mopses, bunt bemalt.<br>Proskau.                                                                                                                                                             | 10 |
| 504 | FAYENCE-SCHREIBZEUG in Form einer Schloßfassade, mit Wächtern, bunt bemalt. Schweiz, Beginn des 18. Jahrh. H. 23, L. 30, B. 22 cm. Restauriert.                                                                         | 75 |
| 505 | FAYENCE-HÜNDIN mit drei Jungen.<br>18. Jahrh. L. 24, H. 17 cm.                                                                                                                                                          | 20 |
| 506 | FAYENCE-PAPAGEI mit abnehmbarem Kopf, bunt bemalt.<br>Rouen, 18. Jahrh. H. 28 cm.                                                                                                                                       | 60 |
| 507 | ZWEI FAYENCE-FIGUREN, bunt bemalt.<br>Hannover, 18. Jahrh. H. 21, B. 24 cm.                                                                                                                                             | 30 |
| 508 | ZWEI FAYENCE-MESSERGRIFFE, blau-weiß. Französisch, 18. Jahrh.                                                                                                                                                           | 15 |
| 509 | ZWEI BUNTE FAYENCE-FIGUREN: Knabe und Mädchen. Knabe in rotem Röckchen mit Gemüsebutte am Rücken. Mädchen mit gestreiftem Rock, einen Obstkorb tragend. Straßburg, 18. Jahrh. Je H. 17 cm. Der eine Sockel restauriert. | 40 |
| 510 | BLAUER FAYENCE-TELLER mit erhöhtem Spiegel, darin bunte Darstellung eines Amors mit Musikinstrument. Rückwärts reliefierte männliche Masken und Blattmotive. Schweiz, 17. Jahrh. Durchm. 22 cm. Etwas beschädigt.       | 20 |
| 511 | FAYENCE-TELLER mit Schwarzlot-Malerei, darstellend Schlacht bei Kapel 1786. Durchm. 22. cm.                                                                                                                             | 10 |
| 512 | FAYENCE-SCHÜSSEL mit buntem Dekor. Im Spiegel Darstellung: Christus und die Samariterin am Brunnen.<br>Schweiz, Beginn des 17. Jahrh. Durchm. 39 cm.                                                                    | 40 |

| 513 | ITALIENISCHE FAYENCE-SCHÜSSEL mit buntem Blumen- und Ornamentendekor. Mitte des 18. Jahrh. Durchm. 34 cm.                                                                                                                                         | 15 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 514 | FAYENCE-TELLER, blauer Grund mit vier hellen Reserven,<br>mit figuralem Dekor.<br>Mailand, 18. Jahrh. Durchm. 35 cm.                                                                                                                              | 30 |
| 515 | FARBIG BEMALTER FAYENCE-TELLER. Im Spiegel nackte weibliche Figur. Schweiz, Ende des 16. Jahrh. Durchm. 29 cm.                                                                                                                                    | 35 |
| 516 | DELFTER FAYENCE-GEFASS auf vier Füßen, mit bunten Chinoiserien dekoriert. Beiderseitig Henkel in Form von Drachen. Innen Ornamenten- und Blumenbemalung in ostasiatischer Art.  Adrian Pynaker. Beginn des 18. Jahrh. Durchm. 30 cm.  Beschädigt. | 20 |
| 517 | ZWEI OBERÖSTERREICHISCHE FAYENCE-SCHÜS-<br>SELN, bunt glasiert. Im Spiegel hl. Nikolaus und die hl.<br>Dreifaltigkeit.<br>18. Jahrh. Je Durchm. 31 cm.                                                                                            | 30 |
| 518 | ZWEI ITALIENISCHE FAYENCE-TELLER mit buntem Renaissance-Dekor.                                                                                                                                                                                    | 12 |
| 519 | HOLICZER FAYENCE-JARDINIÈRE, bunt glasiert mit .<br>Blüten. Eisenroter Wellenrand, Rocaille-Handhaben.<br>Mitte des 18. Jahrh. H. 14, L. 33 cm.                                                                                                   | 60 |
| 520 | OBEROSTERREICHISCHER FAYENCE-KRUG, bunt glasiert, in sechs Feldern Pflanzendekor. Reich gravierter Zinndeckel.  Datiert 1758. H. 27 cm.                                                                                                           | 20 |
| 521 | GMUNDENER FAYENCE-KRUG, bunt glasiert, mit Darstellung des hl. Petrus. Zinndeckel. 18. Jahrh. H. 24 cm.                                                                                                                                           | 15 |
| 522 | SLAWISCHER FAYENCE-KRUG mit reliefiertem Kruzi- fix, darunter zwei Heilige. Rechts und links davon Darstel- lungen der Madonna in Ovalfeldern.  18. Jahrh. H. 25 cm. Restauriert.                                                                 | 20 |

| 523 | GMUNDENER FAYENCE-KRUG, bunt glasiert, mit Kruzifix und Heiligen. 18. Jahrh. H. 26 cm. Restauriert.                                                             | 10 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 524 | OBERÖSTERREICHISCHER FAYENCE-KRUG, bunt glasiert, mit Darstellung eines Bäckers und Pflanzendekor. 18. Jahrh. H. 30 cm.                                         | 10 |
| 525 | ZWEI GMUNDENER FAYENCE-KRÜGe mti Zinn-<br>deckeln, bunt glasiert. Vogel- und Blumendekor.<br>18. Jahrh. H. 25, B. 23 cm.<br>Einer mit Sprung.                   | 12 |
| 526 | ZWEI OBERÖSTERREICHISCHE BAUERNKRÜGE mit Zinndeckeln. Bunt glasiert. Jagddarstellung und hl. Cäcilia. 18. Jahrh. H. 21, B. 24 cm.                               | 20 |
| 527 | ZWEI GMUNDENER FAYENCE-KRÜGE mit Zinn-<br>deckeln. Leberfarbiger Fond und bunter Ornamenten-Dekor.<br>18. Jahrh. H. 27, B. 23 cm.                               | 25 |
| 528 | KREUSSENER STEINZEUGKRUG, brauner Grund mit reliefiertem Porträt, umgeben von bunten Ornamenten. Zinndeckel.  18. Jahrh. H. 26 cm.                              | 30 |
| 529 | DELFTER DECKELVASE und Flötenvase. Blauer Dekor.<br>Um 1700. H. 18, B. 13 cm.                                                                                   | 15 |
| 530 | ZWOLF ENGLISCHE FAYENCE-TELLER mit grünem Rand, Blumen- und Golddekor.  Davenport 1830.  Einer gesprungen.                                                      | 40 |
| 531 | HOLICZER DECKEL-TERRINE, Fayence, bunt glasiert.<br>Gerippte Wandung. Auf vier Tierfüßen. Frucht als Deckel-<br>knauf.<br>Mitte des 18. Jahrh. H. 24, L. 29 cm. | 60 |
| 532 | BUNT BEMALTE GMUNDENER FAYENCE-SCHALE, sog. Godenschale, mit Darstellung der hl. Maria. Als Handhaben Engelsköpfe.  18. Jahrh.                                  | 12 |

| 533         | deckeln.  Beginn des 18. Jahrh.                                                                                                          | 90 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 534         | FIGUR DER DIANA aus rotem Böttcher-Steinzeug. Beginn des 18. Jahrh. H. 27 cm.                                                            | 60 |
|             | Zinn.                                                                                                                                    |    |
| 535         | ZWEI GRAVIERTE ZINNTELLER, datiert 1777 und 1779.                                                                                        | 25 |
| 536         | SIEBEN ZINNTELLER mit Barockrand.<br>Feinzinnmarken. 18. Jahrh.                                                                          | 30 |
| 537         | FECHS ZINNTELLER mit Wellenrand.<br>Feinzinnmarken. 18. Jahrh.                                                                           | 35 |
| 538         | FÜNF BAROCK-ZINNTELLER mit schräg geripptem Rande.<br>Feinzinnmarken.                                                                    | 30 |
| <b>53</b> 9 | DREI VERSCHIEDENE ZINNSCHÜSSELN, davon eine graviert. 18. Jahrh.                                                                         | 25 |
| 540         | OVALE ZINNSCHÜSSEL, schräg gerippter Rand.<br>Engelzinnmarke. Mitte des 18. Jahrh. L. 26 cm.                                             | 10 |
| 541         | ZINNSCHÜSSEL mit hebräischer Schrift am Rand, im<br>Spiegel graviert eine Synagoge.<br>Feinzinnmarke. Ende des 18. Jahrh. Durchm. 31 cm. | 20 |
| 542         | ZINNSCHÜSSEL mit hebräischer Inschrift, sog. Sederschüssel.<br>Feinzinnmarke. Mitte des 18. Jahrh. Durchm. 33 cm.                        | 15 |
| 453         | ZINNSCHÜSSEL mit hebräischer Inschrift, sog. Sederschüssel.<br>Mitte des 18. Jahrh. Durchm. 32 cm.                                       | 15 |
| 544         | ZINNSCHÜSSEL mit Palmetten-Bordüren.<br>Feinzinnmarke. Ende des 18. Jahrh. Durchm. 32 cm.                                                | 20 |

| 545         | OVALE ZINNSCHÜSSEL mit Barockhenkeln Wellenrand und gerippte Wandung. Feinzinnmarke. Mitte des 18. Jahrh. L. 41 cm.                                                      | 25 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>54</b> 6 | OVALE ZINNSCHÜSSEL mit Barockhenkeln. Wellenrand. Feinzinnmarke. Datiert 1742. L. 42 cm.                                                                                 | 25 |
| 547         | ZINN-TERRINE, oval, gerippte Wandung. Muschelförmige<br>Henkel. Birne als Deckelknauf.<br>Feinzinnmarke. Mitte des 18. qahrh. L. 36, H. 22 cm.                           | 40 |
| 548         | ZINNKRUG mit Deckel. Zylindrische, unten ausladende<br>Form. Ornamentierter Henkel.<br>Feinzinnmarke. II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 23 cm.                                | 15 |
| 549         | ZWEI GEBRAUCHTE ZINNKRÜGE mit Deckel. Der eine graviert.<br>Feinzinnmarken. II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 16 und 19 cm.                                                   | 20 |
| 550         | ZWEI KONISCHE ZINNKRÜGE mit Deckeln.<br>Feinzinnmarken. II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 13 und 14 cm.                                                                       | 20 |
| 551         | ZWEI GEDECKELTE ZINNKRÜGE, auf je drei Engels-<br>köpfen ruhend. Engelsköpfe als Deckelknauf.<br>Feinzinnmarken. II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 12 und 15 cm.              | 20 |
| 552         | ZINN-SCHALE mit Ausguß.<br>Feinzinnmarke. Mitte des 18. Jahrh.                                                                                                           | 10 |
| 553         | ZINN-SCHRAUBFLASCHE, sechskantig, graviert.<br>Feinzinnmarke. Ende des 18. Jahrh. H. 16 cm.                                                                              | 12 |
| 554         | HOLZKRUG in Zinnmontage. Datiert 1781. H. 20 cm.                                                                                                                         | 15 |
| 5 <b>55</b> | ZWEI GEDECKELTE ZINNKRÜGE mit von Maskarons auslaufenden Henkeln. Einer mit Schnabelausguß. Feinzinnmarke. II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 23 und 24 cm.                    | 26 |
| <b>55</b> 6 | ZWEI GEDECKELTE ZINNKRÜGE von konischer Form, mit Schnabelausguß und von Maskarons auslaufenden Henkeln. Einer datiert 1771.  II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 21 und 22 cm. | 24 |

| 557 | ZWEI GEDECKELTE ZINNKRÜGE von konischer Form, mit von Maskarons auslaufenden Henkeln.<br>Rosenmarke. II. Hälfte des 18. Jahrh. Je H. 20 cm. | 20 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 558 | ZINN-SCHRAUBFLASCHE, graviert.<br>Ende des 18. Jahrh. H. 18 cm.                                                                             | 10 |
| 559 | ZINN-AUFSATZ, schräg gerippt.<br>Engelzinnmarke. Mitte des 18. Jahrh. H. 17 cm.                                                             | 20 |
| 560 | KLEINE ZINN-TERRINE mit schräg gerippter Wandung. Feinzinnmarke. Mitte des 18. Jahrh. Durchm. 16 cm.                                        | 15 |
| 561 | ZWEI VERSCHIEDENE ZINN-KÄNNCHEN.                                                                                                            | 10 |
| 562 | ZWEI OVALE ZINNDOSEN. Die eine mit Blattdekor, die andere mit schräg gerippter Wandung. 18. Jahrh.                                          | 20 |
| 563 | ZWEI OVALE ZINNDOSEN mit Fruchtknauf.<br>Mitte des 18. Jahrh.                                                                               | 20 |
| 564 | GODENSCHALE aus Zinn. Ornamentierte Henkel und Deckel.<br>Feinzinnmarke. Datiert 1783. Durchm. 21 cm.                                       | 20 |
| 565 | ZINN-DECKEL-TERRINE mit schräg gerippter Wandung, gehenkelt. Als Deckelknauf Putto. Feinzinnmarke. 18. Jahrh. Durchm. 20 cm.                | 18 |
| 566 | KLEINE DECKEL-TERRINE, Zinn, auf drei Füßen.<br>Engelzinnmarke. 18. Jahrh. Durchm. 17 cm.                                                   | 10 |
| 567 | GEHENKELTER ZINN-KRUG von gebauchter Form, mit Deckel<br>18. Jahrh. H. 16 cm.                                                               | 15 |
| 568 | ZINN-TERRINE, gehenkelt, schräg gerippte Wandung.<br>Rosenmarke. Mitte des 18. Jahrh. Durchm. 18 cm.                                        | 25 |
| 569 | ZWEI ZINNKRÜGE mit Deckeln. Walzenförmig, mit Mas-<br>karons.                                                                               | 20 |

| 570  | ZINNKRUG mit Deckel. Walzenförmig, graviert mit Genreszenen. Feinzinnmarke. Datiert 1657. H. 19 cm.                                                                      | 25  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 571  | ZWEI ZINNKRÜGE mit Deckeln. Gebauchte Form, mit Kugeldrücker. Der eine mit Feinzinnmarke und dem Datum 1759. H. 26 cm.                                                   | 35  |
| 572  | ZWEI ZINNKRÜGE mit Deckeln. Kugeldrücker und Linien-<br>Bordüren.<br>18. Jahrh. Je H. 23 cm.                                                                             | 20  |
| 573  | ZINNKRUG von zylindrischer Form, mit Deckel. Kugeldrücker.<br>Feinzinnmarke. II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 28 cm.                                                         | 15  |
| 574  | GEDECKELTER ZINNKRUG von konischer Form. Reich<br>mit Jagdmotiven gravierte Wandung. Auf drei geflügelten<br>Engelsköpfen ruhend.<br>Feinzinnmarke. 18. Jahrh. H. 31 cm. | 18  |
| 575  | ZINNKRUG mit Deckel. Walzenförmig, etwas ausladend.<br>Henkel von Maskaron auslaufend.<br>Feinzinnmarke. II. Hälfte des 18. Jahrh. H. 25 cm.                             | 18  |
| 576  | ZINN-SCHRAUBFLASCHE, sechskantig, mit Ausguß. Kreisförmige Handhabe.<br>Schweizer Feinzinnmarke. Datiert 1785. H. 37 cm.                                                 | 25  |
|      | Diverse.                                                                                                                                                                 |     |
| 577  | ELFENBEIN-GRUPPE. Kind, auf Büffel reitend, gehalten<br>von danebenstehendem Manne; hinter dem Büffel ein Schaf.<br>Auf geschnitztem Holzsockel.<br>Japan.               | 40  |
| 578  | ELFENBEIN-GRUPPE. Arhat hält einen Drachen oberhalb seines Kopfes, vor ihm kniet in Ehrfurcht ein Priester mit Zepter. Japan.                                            | 75  |
| 578a | KONSOLTISCH, geschnitzt und vergoldet.<br>Beginn des 18. Jahrh.                                                                                                          | 100 |

| 579  | KLEINE DECKELSCHALE in Muschelform, mit Korallenhenkel. Elbogen 1838. Dazu eine Schale mit Untertasse. Gelber Grund mit Golddekor. Marke Karl Fischer. | 15 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 580  | OKIMONO. Elfenbein. Bildhauer mit Werkzeug meißelt eine Inschrift. Japan. Signiert.                                                                    | 30 |
| 581  | HORNDOSE, in Silber montiert. 18. Jahrh.                                                                                                               | 15 |
| 581a | ELFENBEIN-TIGER. Auf Holzsockel. Japan. L. 18 cm.                                                                                                      | 25 |
| 582  | ZWEI VERSCHIEDENE ACHATDOSEN, in Bronze montiert. 18. Jahrh.                                                                                           | 15 |
| 583  | VIERECKIGE SCHILDPATTDOSE in Silbermontage und runde STEINDOSE.<br>Ende des 18. Jahrh.                                                                 | 12 |
| 584  | KLEINE GOETHE-BÜSTE, Elfenbein.<br>Um 1830. H. 8·5 cm.                                                                                                 | 20 |
| 585  | KUPFER-EMAIL-BILD, hl. Sebastian, von Email-Ornamenten umgeben. In Barock-Bronze-Rahmen. 18. Jahrh. Oval. H. 18 cm.                                    | 25 |
| 586  | TERRAKOTTA-GRUPPE: Schäferpaar.<br>Höchster Modell. L. 21, H. 18 cm.<br>Beschädigt.                                                                    | 20 |
| 587  | SCHILDPATTDOSE mit Goldpiqué.<br>Um 1820.                                                                                                              | 10 |
| 588  | DREI VERSCHIEDENE PERLMUTTERDOSEN, in Silber montiert. 18. Jahrh. und Empire.                                                                          | 25 |
| 589  | MOOSACHATDOSE, rechteckig, in Bronzemontage. Mitte des 18. Jahrh.                                                                                      | 15 |

| 590 | ZWEI BRONZEVASEN mit reliefiertem Drachendekor.<br>China. Je H. 30 cm.                                 | 25 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 591 | RECHTECKIGE BRONZEDOSE in Kofferform, teilweise vergoldet. 18. Jahrh.                                  | 15 |
| 592 | ZWEI VERSCHIEDENE HORNDOSEN.<br>Um 1800.                                                               | 10 |
| 593 | ZWEI RECHTECKIGE ACHATDOSEN in Bronzemontage.<br>Mitte des 18. Jahrh.                                  | 20 |
| 594 | ZWEI STEHENDE ENGEL, alt gefaßt.<br>Um 1700. Je H. 33 cm.                                              | 80 |
| 595 | ANTIKER ANTINOUS-KOPF aus Sandstein.<br>H. 46 cm.                                                      | 40 |
| 596 | OVALE MUSCHEL, als Dose in Silber montiert.<br>Mitte des 18. Jahrh.                                    | 15 |
| 597 | STEINDOSE in Fächerform, doppelt zu öffnen, in Silber montiert. 18. Jahrh.                             | 18 |
| 598 | SCHWARZES EMAILARMBAND UND BROSCHE mit fünf Diamanten. Biedermeier.                                    | 25 |
| 599 | ZWEI OVALE ACHATDÖSCHEN, in Silber montiert. 18. Jahrh.                                                | 20 |
| 600 | HIRSCHHORNDOSE mit Hirsch auf dem Deckel. Silber-<br>einfassung. Beiderseitig zu öffnen.<br>18. Jahrh. | 25 |
| 601 | MILCHKANNE mit Schlangenhenkel. Crème Fond mit grünem Blatt- und Golddekor. Schlaggenwald 1833.        | 12 |
| 602 | SEGELSCHIFF-MODELL mit drei Masten. Beginn des 18. Jahrh.                                              | 80 |

| 603 | ZWEI STÜCK ANTIKE POINTS-D'ARGENTAN mit<br>Blütenranken und Maschen.<br>L. 350 und 120, B. 7 cm.                       | 50 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 604 | ANTIKE POINTS D'ALENÇON.<br>L. 220, B. 9 cm.                                                                           | 28 |
| 605 | POINTS D'ALENÇON.<br>Um 1800. L. 252, B. 8 cm.                                                                         | 25 |
| 606 | HELLGRÜNE GLAS-ZUCKERDOSE, weiß überfangen, auf Alt-Wiener Silber-Fuß und mit ebensolchem Deckel. Wiener Beschau 1852. | 45 |
| 607 | FARBLOSES GLAS mit topasfarbigen Feldern, darin gravierte Ansichten von Gmunden und von Hallstatt. Biedermeier.        | 35 |
| 608 | TOPASFARBIGES BECHERGLAS mit geschnittenen Emblêmen von Gesundheit, Glück, Freundschaft usw. Biedermeier.              | 20 |
| 609 | FARBLOSES HENKELGLAS mit lila Feldern, darin Ansichten von Wiesbaden und Ornamente. Biedermeier.                       | 10 |







Nr. 110. RUDOLF VON ALT



Nr. 113. LUDWIG DILL





Nr. 112. JOHN CONSTABLE





Nr. 115. FRIEDRICH AUGUST KAULBACH



Nr. 445. KARL MARKÓ d. Ä.



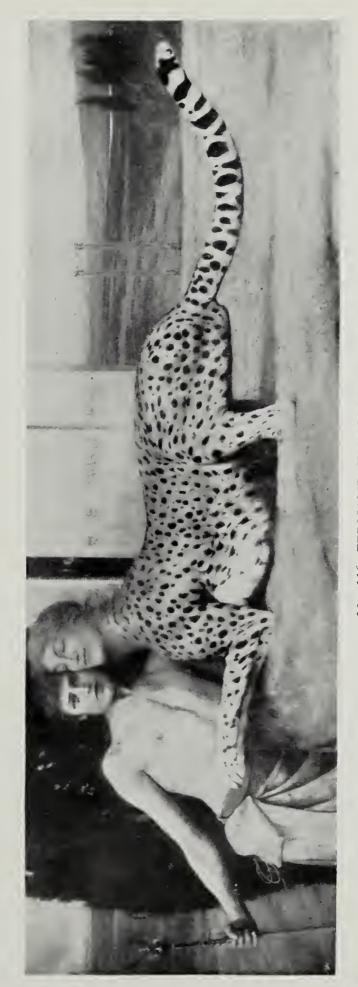

Nr. 116. FERNAND KHNOPFF





Nr. 119. AUGUST VON PETTENKOFEN



Nr. 125. FERDINAND GEORG WALDMÛLLER





Nr. 467. LESSER URY



Nr. 120. AUGUST VON PETTENKOFEN





Nr. 122. PIERRE ETIENNE THEODORE ROUSSEAU





Nr. 123. JAKOB EMIL SCHINDLER





Nr. 418a. SIMEON BUCHBINDER



Nr. 418. HERMANN BAISCH





Nr. 432. HANS FREDRIK GUDE



Nr. 121. JOHANN MATHIAS RANFTL



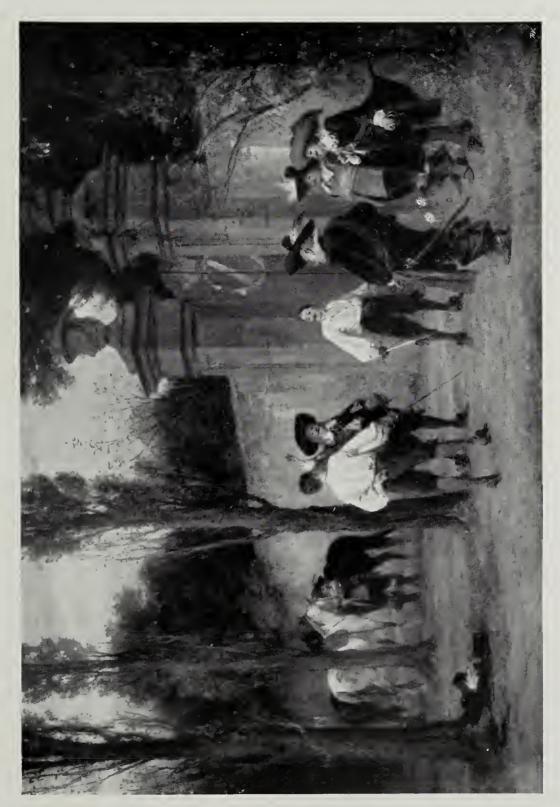

Nr. 433. LUDWIG VON HAGN



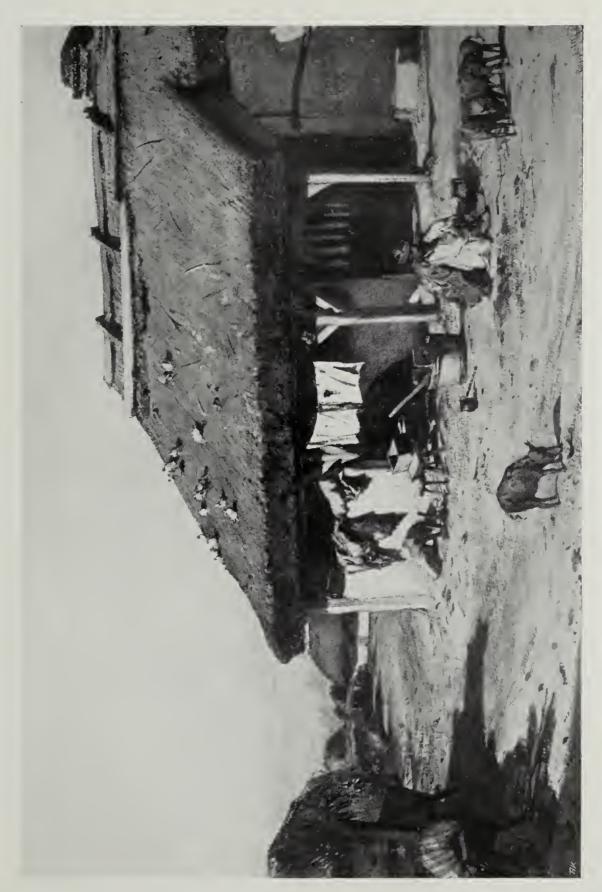

Nr. 454. AUGUST VON PETTENKOFEN



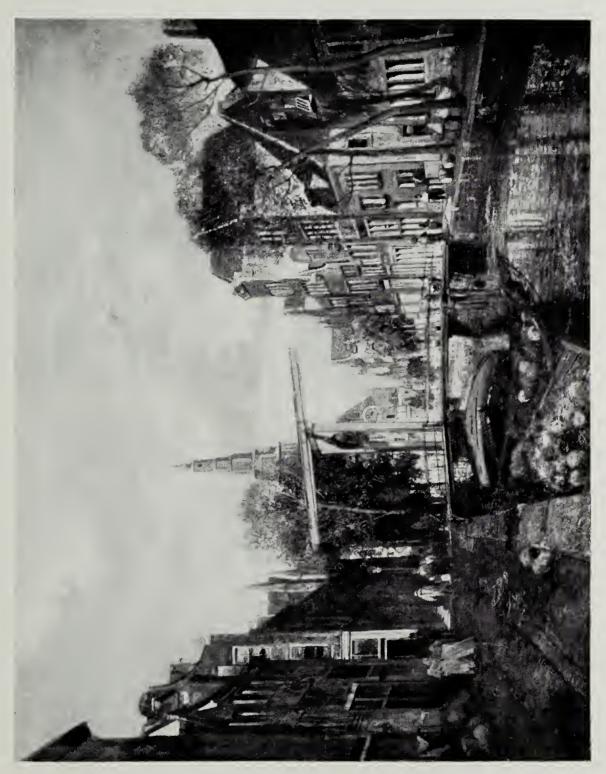

Nr. 462. JAKOB EMIL SCHINDLER











Nr. 211. VERDURE. VLXMISCH, UM 1550





Nr. 212





Nr. 104 Nr. 53 Nr. 94 Nr. 93 Nr. 105 Nr. 40 Nr. 95 Nr. 106 Nr. 107 Nr. 103





Nr. 186 Nr. 148 Nr. 172 Nr. 164 Nr. 188 Nr. 233 Nr. 149 Nr. 172 Nr. 177 Nr. 169 Nr. 165 Nr. 167



Nr. 176 Nr. 170

Nr. 146 Nr. 166

Nr. 171

Nr. 168

Nr. 147 Nr. 187







Nr. 199



Nr. 198 Nr. 206 Nr. 198



THE METROPOLITAN
MUSEUM OF ART

Thomas J. Watson Library

DRUCK: "ELBEMUHL", WIEN IX. BEZ., BERGGASSE NR. 31 ពេលខាងព្រះពេលខេម្មមួយព្រះក្នុង ខេត្ត ខ